

# ELFRIED BOCK Die Deutsche Graphik











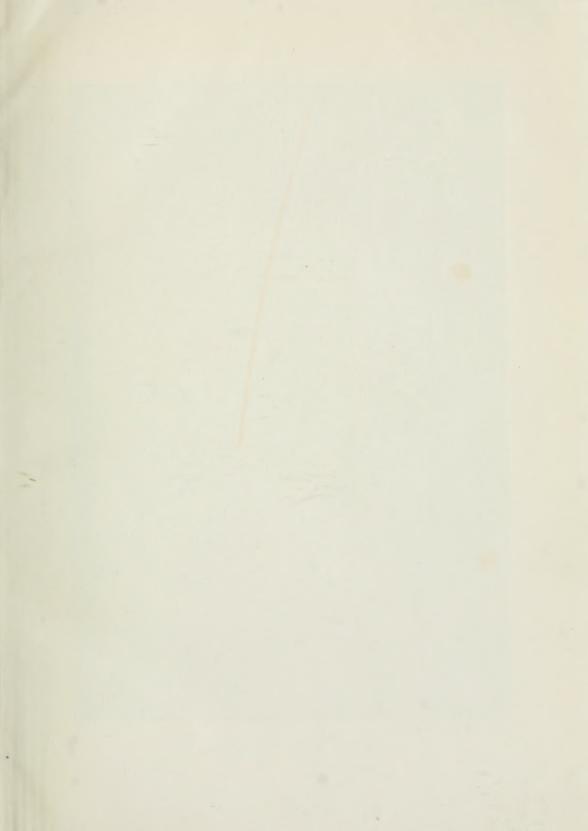



Farbenholzschnitt. Bartsch 55

374×257 mm

#### ELFRIED BOCK

### DIE DEUTSCHE GRAPHIK

MIT 410 ABBILDUNGEN



NE 651

Dieses Buch wurde für den Verlag Franz Hanfstaengl München von den Buchdruckereien Dr. C. Wolf @ Sohn und Meisenbach, Riffarth @ Co. in München im Jahre 1922 gedruckt. Den Einband zeichnete Professor Walter Tiemann in Leipzig



#### Inhalts=Verzeichnis

|                                                            |   |   |   |   |   | Seite |
|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Vorwort                                                    | , |   |   | , |   | 1     |
| Die Technik des Bilddruckes                                | , | , | P | p |   | 3     |
| I. Die Inkunabeln des Holzschnitts                         |   | , |   | 0 |   | 8     |
| II. Die Inkunabeln des Kupferstichs                        | 8 | , | ø |   |   | 14    |
| III. Das Jahrhundert Dürers                                |   |   |   |   |   |       |
| 1. Dürer und sein Kreis                                    | , |   |   |   |   | 23    |
| 2. Die Kleinmeister                                        | , |   | a | p |   | 33    |
| 3. Cranach und die Graphik in Norddeutschland              |   |   |   |   |   | 39    |
| 4. Die Schwaben und die Schweizer                          |   |   | , |   |   | 44    |
| IV. Die deutsche Graphik im 17. und 18. Jahrhundert        | , | ø |   | , | , | 53    |
| V. Die deutsche Graphik seit der Erfindung des Steindrucks |   |   |   |   |   | 65    |
| Abbildungen                                                |   | , |   |   |   | 81    |
| Verzeichnis der Abbildungen                                | , | , |   | ø |   | 345   |
| Verzeichnis der Künstlernamen                              |   |   |   |   |   | 361   |





J.W. Meil, Der Kupferdrucker

Radierung



ie graphische Kunst kann man zu den deutschen Dingen rechnen. Es ist nicht sicher bekannt, woher sie ihren Ursprung genommen hat. Vielleicht sind wie der Steindruck, so auch der Kupferstich und Holzschnitt zuerst in Deutschland zu künstlerischer Vervielfältigung benutzt worden. Die frühesten uns erhaltenen Beispiele, ja die Hauptmasse aller frühen Denkmale beider Arten sind deutsch. Aus

dem Bildungstriebe, der in Deutschland in weiteren Kreisen lebendig war als anderswo, sind die vervielfältigenden Künste erwachsen, ebenso wie die deutsche Erfindung der Buchdruckerkunst, deren Werke der Holzschnitt schmückte und anschaulich machte.

Markanton, der populärste italienische Stecher der alten Zeit, zog seinen Ruhm aus der graphischen Nachbildung der Werke seiner großen Landsleute. Die schöpfezrischen Geister seiner Heimat beschränkten sich fast alle auf die monumentale Kunst.

Bock, Graphik

Rembrandts Radierungen, ein leuchtender Mittelpunkt in der kurzen holländischen Kunstblüte, waren in guten Drucken nur Wenigen erreichbar und den Nachfahren wichtiger, erziehender, als den Zeitgenossen. Die graphischen Kunstwerke des französischen Rokoko waren durchaus Delikatessen für Feinschmecker und sind es geblieben. Dagegen liegt der beste Teil der alten deutschen Kunst, der besinnlichen und auf das Einzelne sehenden deutschen Art entsprechend, in der Graphik beschlossen. Sie ist als Kunstgattung mit der inbrünstigen Enge deutschen Kunstgefühls verknüpft. Die deutschen Meister waren viel mehr Zeichner als Maler. Der einzige wirkliche deutsche »Maler«, Grünewald, war ebenso wenig Graphiker wie Velasquez oder Hals, aber die anderen deutschen Maler der großen Zeit sind auch Meister des Bilddrucks gewesen, und Dürer, den wir unseren größten nennen, der ein ganzes Kunstjahrhundert unter sich zwang, ist nicht der einzige, von dem man sagen kann, er habe das Wertvollste seines Werkes im Kupferstich und Holzschnitt niedergelegt.

Die folgenden Seiten möchten einen Überblick über den Formenreichtum und die Entwicklung dieser heimatlichen Volkskunst geben. Die Bilder führen bis in unsere Zeit hinein, den Irrgarten modernster Richtungen mit Absicht meidend. Alle Bemühungen um das Verständnis der Kunst münden schließlich im Betrachten und Bewerten der zeitgenössischen Kunst. Um zu einem Verständnis zu gelangen, muß freilich überhaupt eine Begabung, ein Verhältnis zur Kunst vorhanden sein, das sicherlich seine ersten und letzten Eindrücke aus der unmittelbaren Umgebung schöpfen wird. Jede Schaffensart kann nur aus dem Charakter ihrer Zeit verstanden und bewertet werden. Über die eigene Zeit hat es aber von je ebensoviele ver= schiedene Urteile wie Beurteiler gegeben (soweit diese eine eigene Meinung haben). Von abschließendem Wert sind solche Urteile aber nur für das Selbstbewußtsein dessen, der sie abgibt. Wer sich mit den Meistern vertraut macht, deren Wesen und Werk dem Streite der Tagesmeinungen entrückt ist und mit dem Bilde ihrer Zeit zu einer Einheit verschmilzt, kann wohl eine Grundlage des Geschmacks und der Kenntnis erwerben, die auch einen selbständigen Blick auf die eigene Umgebung gewährt. So ist denn in diesem anspruchslosen Führer ein Hauptgewicht auf die erste große Kunstperiode gelegt worden.

Niemand sollte sich mit Nachbildungen, und seien sie noch so gut, begnügen. Sie können die Originale nicht ersetzen. Hier soll den Kunstfreunden eine Anregung gegeben werden, in den öffentlichen Sammlungen die echten Werke selber zu stu=dieren, auch wohl selber das eine oder andere zu erwerben; denn die graphische Kunst ist eine Kunst für Viele. Und eigner Kunstbesitz, mag er auch klein sein, hebt uns immer von neuem über den Alltag hinaus.

#### Die Technik des Bilddruckes

Is Werke des Bilddruckes oder der Graphik bezeichnen wir künstlerische Darstellungen, die in Kupferplatten eingraviert oder eingeätzt (Kupferstiche und Radierungen), in Holztafeln eingeschnitten (Holzschnitte) oder mit lithographischer Tusche oder Kreide auf Stein aufgetragen (Lithographien, Steindrucke) und mit Hilfe einer Druckpresse auf Papier abgedruckt werden. Kupferstiche und Radierungen sind Tiefdrucke, weil die

Darstellungen, die zum Abdruck gelangen sollen, in das Kupfer eingegraben werden. Holzschnitte sind Hoch= oder Reliefdrucke, weil die Linien derselben nicht in das Holz vertieft, sondern ausgespart, umschnitten werden, ringsum aber die Holz= masse, die nicht mitgedruckt werden soll, herausgehoben wird. Lithographien end= lich sind Flachdrucke, weil die Darstellung weder vertieft noch erhaben zu Stein gebracht, sondern lediglich dadurch vervielfältigt wird, daß an der präparierten Lithographietusche und =kreide, mit der man auf den Stein zeichnet, die Drucker= schwärze, mit welcher der Stein zum Abdruck eingerieben wird, haften bleibt, an der unbearbeiteten Fläche des Steines aber nicht.

Der Kupferstich ist im Gegensatz zur Radierung bis zur Fertigstellung der Platte eine Arbeit der Hand des Künstlers. Er gräbt seine Zeichnung in das glatt gezhämmerte und spiegelblank polierte Kupfer mit dem Grabstichel ein, einem vierzkantigen Stahl mit schräger Schneidefläche, dessen Holzgriff er in die Handhöhlung stemmt, während er die Stahlspitze mit dem Zeigefinger und Daumen nach vorzwärts, wie einen Pflug, in das Kupfer treibt. Das beim Eingraben der Linie auszgehobene Metall rollt sich wie ein Spahn vor dem Grabstichel auf, zu beiden Seiten der Linie birst das Kupfer und wirft sich wie zu Seiten der Ackerfurche. Diese Erhebungen, den Grat, der beim Druck eine Unschärfe des Striches ergeben würde, beseitigt der Künstler mit dem Schaber und gibt weitere Glättung mit dem Polierzstahl, der auch irrtümliche Striche entfernt. Linien, die besonders zart drucken sollen, werden mit der Schneidenadel hervorgebracht, die bequem wie ein Zeichenstift gezhandhabt wird und das Kupfer nur leicht ritzt. Will der Künstler unscharfe Linien von weicher malerischer Wirkung haben, so läßt er wohl einen Teil des Grates, den auch die Radiernadel aufwirft, stehen, ein Kunstgriff, den schon Rembrandt mit

großer Wirkung angewandt hat. Solche Kupferstiche, die lediglich mit der Radier= nadel (ohne Ätzung) in das Metall geritzt sind, nennt man, im Gegensatz zur eigentlichen Radierung, Kaltnadelarbeiten. Der Meister des Hausbuches und Dürer haben sich dieser Technik zuerst bedient. Die Radierungsplatte dagegen wird mit mechanischen Mitteln fertiggestellt. Sie erhält den hauchdünnen Überzug einer säurefesten Masse aus Wachs. Harz u. a. m. und wird alsdann mit Fackelrauch geschwärzt. In diese Oberfläche ritzt der Radierer seine Zeichnung mit der Radier= nadel, einer in Holz gefaßten Stahlnadel in den verschiedensten Stärkegraden, ein. Er legt dabei, da der Plattenüberzug weich ist, an den Stellen, wo er zeichnet, das Kupfer bloß, kann also seine Zeichnung in dem geschwärzten Überzug erkennen, ohne aber mit der leicht geführten Nadel weiter in das Metall einzudringen. Nun wird auf die Platte eine Säure, früher Salpetersäure, jetzt Eisenchlorid oder Ähn= liches gegossen, welche da, wo das Kupfer zutage liegt, sich einfrißt, also die Striche der Zeichnung in das Kupfer eingräbt, dem sie aber da, wo es noch von der säure= festen Schicht bedeckt ist, nichts anhaben kann. Es ist Sache der Erfahrung, die Platte nicht zu schwach zu ätzen oder durch zu langes Ätzen zu verderben (ver= ätzen). Nach dem Abspülen der Säure und Entfernen des Überzuges ist die Platte druckfertig, falls der Künstler nicht eine letzte unmittelbare Bearbeitung mit der Nadel (Kaltnadelarbeit) für gut hält. Sie wird nun mit Druckerschwärze vermittelst eines Stoffballens eingeschwärzt und vorsichtig abgewischt, sodaß die Plattenfläche blank ist und die Schwärze nur mehr die Furchen der vertieften Zeichnung füllt. Über die Einzelheiten all dieser Behandlungen darf ich mich nicht verbreiten, doch sei erwähnt, daß das »Wischen« eine ganz besondere Kunst ist. Indem der Künstler nach seinem Belieben die Schwärze hauchweise auch neben den vertieften Linien der Zeichnung stehen läßt, kann er den Druck auf die zarteste Weise schattieren. Man studiere darauf hin etwa die Radierungen des Schweden Anders Zorn.

Die fertige Platte wird mit der Kupferdruckpresse, die heute im Prinzip noch die gleiche Form hat wie in alter Zeit, auf Papier abgedruckt. Jeder Druck ist ein Individuum, denn die Platte ist für jeden einzelnen neu einzuschwärzen. Durch das beständige Wischen wird sie abgenutzt, sodaß sie nur eine begrenzte Anzahl von Drucken hergibt. Neuerdings verstählt man daher die Platte nach der Fertigstellung. Der Künstler kann die abgenutzte Platte aufarbeiten (aufstechen), er fertigt auch schon während der ersten Arbeit Probedrucke, um die Wirkung des entstehenden Werkes und seine Mängel zu prüfen. Das ergibt dann die von Sammlern gesuchten Zustands= oder Etatdrucke. Heute druckt wieder so mancher Künstler seine Radie= rungen selber; die beschwerliche Kunst des Kupferstichs ist fast ganz abgekommen.

Kupferstich und Radierung können auf ein und derselben Platte kombiniert angewandt werden. Der Kupferstich, seit dem 15. Jahrhundert bekannt, ist die ältere Art, anfangs des 16. Jahrhunderts scheint man — zunächst auf Eisen — zu radieren begonnen zu haben. Von der Hand Hopfers, Urs Grafs und Dürers stammen die frühesten uns bekannten Radierungen. Des weiteren gibt es eine ganze Reihe von Abarten beider Techniken. Mit der Punze können einzelne Punkte, mit der Roulette, einer aufgerauhten oder gezahnten, um ihre Achse drehbaren Rolle, ganze Punktreihen an Stelle von Linien in Kupfer gegraben werden (Punktier=manier). Man kann die Platte mit einem Wiegemesser, dem Granierstahl, durch=wiegen und aus dem so erzielten, gleichmäßig aufgerauhten (granierten), im Abdruck sametartig wirkenden Grunde mit dem Schabeisen die Lichter der Zeichnung in beliebigen Graden herausschaben, mit dem Stichel und der Nadel sie vollenden. Man nennt diese von dem hessischen Offizier Ludwig von Siegen im 17. Jahr=hundert erfundene Kupferstichtechnik die Schab= oder Schwarzkunst (Mezzotinto). Sie ist auch heute noch, aber nur in Verbindung mit der Radierung im Gebrauch.

Im 18. Jahrhundert sind die beiden hauptsächlichen Sonderarten der Radierung, die Kreide= oder Crayonmanier und die Aquatintatechnik aufgekommen, wahr= scheinlich beide, jedenfalls aber die erstere französischer Herkunft. Zur Kreidemanier bediente man sich des Mattoirs, eines Instruments mit kolbenförmiger Endigung, die wie eine grobe Punze aufgerauht war. Mit ihr und den verschiedenen Arten der Roulette erzielte man beim Zeichnen im Ätzgrund Wirkungen, die dem weich

über grobes Papierkorn hingleitenden Kreidestrich täuschend glichen.

Wie diese die Kreidezeichnung, so ahmt die Aquatinta= oder Tuschmanier die weichtonige Pinselzeichnung nach. Nachdem die Nadel die ersten Umrisse der Zeichnung eingetragen, wird der Ätzgrund überall, wo die Platte irgendwie tonig drucken soll, entfernt. Diese wird dann mit einem Harzpulver (säurefest) besiebt und erwärmt, sodaß dasselbe in lauter einzelnen Pünktchen anschmilzt, um welche dann die Säure eine samtig, tuschtonig druckende Rauheit in der Art des Schabkunsttones eingräbt. Durch weiteres Abdecken und mehrfaches Bepulvern erzielt man nach Wunsch tiefere und lichtere Tuschtöne. All diese Verfahren, um manche Einzelheit bereichert, werden in der Hand des Künstlers zu einem Instrument, dessen Vielfältigkeit er nach Geschick oder Belieben auf der einzelnen Platte nebeneinander anwenden kann. Die älteste Kunst begnügte sich mit dem Einfachen.

Man kann auch mehrfarbig drucken, indem man entweder die einzelne Platte mit mehreren Farben einreibt oder aber mehrere Platten, jede nur mit einer bestimmten Farbe, übereinander druckt, wobei Komplementärfarben kombiniert werden.

Während bei Kupferstich und Radierung vertiefte Linien als Bild zum Abdruck gelangen, wird beim Holzschnitt die an der Oberfläche der Holzplatte befindzliche Zeichnung eingeschwärzt und abgedruckt. Um die Linien des auf die fein geglättete obere Ebene des »Holzstockes« aufgetragenen Bildes wird das Holz

weggeschnitten, tief oder weniger tief je nach der geringeren oder größeren Dichtig= keit der Striche und Enge der Kreuzlagen, sodaß also die Linien der Zeichnung gleich= sam ausgespart, gratförmig stehen bleiben. Die Technik hat etwas Handwerkliches im Gegensatz zum Stich, denn vom Künstler stammt gewöhnlich nur die Zeichnung, die vom Formschneider geschnitten wird. Einige der größten Meister scheinen einzelne ihrer Werke selbst geschnitten zu haben, aber auch unter den Formschneidern hat es manchen hervorragenden Künstler gegeben. Der Holzschnitt hat in Stil und Technik mannigfache Wandlungen durchgemacht. Neben den schwarz= linigen Holzschnitten gibt es solche, bei denen die Linien der Zeichnung vertieft sind, beim Druck also weiß auf schwarzem Grunde erscheinen. Zu den Arbeiten dieser Art wurden statt der Holzstöcke zumeist weiche Metallplatten benutzt. Der Metall= oder Schrotschnitt des 15. Jahrhunderts, dessen Hintergrund durch das Einstoßen von Zierpunzen belebt wurde, ist ebenso wie der Teigdruck, bei dem die Formplatte auf ein mit einer teigartigen Masse überzogenes Papier gedrückt wurde, eine nebensächliche Abart des eigentlichen Holzschnittes. Der Metallschnitt, aber nicht weißlinig, sondern wie der Holzschnitt schwarzlinig gedruckt, hat später, zumal in Frankreich beim Bilderschmuck der Livres d'heures und in der Schweiz zu Holbeins Zeit, eine Rolle höherer Art gespielt. Neuerdings, seit Bewick den Weiß= und Schwarzschnitt kombinierte und statt der weichen, mit der Faser gleich= laufenden Langseite des Holzes die rechtwinklig zur Faser gelegene Ebene (Hirnholz) als Schnittsläche benutzte, auch ein besonders hartes Holz, den Buchsbaum, wählte, sodaß nicht mehr, wie zuvor, mit kleinen Messern, sondern wie beim Kupferstich mit dem Grabstichel gearbeitet wird, seit ferner Menzel die Holz= schneider lehrte, jede Einzellinie der Originalzeichnung bis zur äußersten Feinheit zu faksimilieren, statt sie sich erst in begueme Stich- oder Tonlagen zu übersetzen, hat der Holzschnitt einen recht komplizierten Charakter angenommen. Gerade in unseren Tagen kann von einer hohen Blüte der Holzschneidetechnik geredet werden.

Wie der Kupferstich, so ist auch der Holzschnitt — schon im 15. Jahrhundert — farbig gedruckt worden, indem man mehrere Holzstöcke übereinander druckte, die einander in Zeichnung und Färbung ergänzten. Es gibt mehrere Grade dieser Kunst, von den einfacheren »Helldunkel=Holzschnitten« (Clairobscurs) der alten Zeit, die sich mit zwei Platten begnügten, einer schwarzgedruckten »Strichplatte«, welche die eigentliche Zeichnung gab, und der mit ausgesparten Lichtern farbig gedruckten »Tonplatte«, bis zu Burgkmairs kunstreich in mehreren sich tonig vereinigenden Farben gedruckten Buntblättern. Der japanische Farbenholzschneider vollends, der mit einer unbegreiflichen Geschicklichkeit zahllose, mit Aquarellfarben (statt mit Ölfarbe) kolorierte Stöcke übereinander druckt, hat eine besondere Ära des Farbendruckes heraufgeführt.

Die Technik des Steindrucks (Lithographie) ist eingangs als Flachdruck gekennzeichnet worden. Die Zeichnung wird weder vertieft noch ausgespart, viel mehr mit einem Fettstoff, der lithographischen Tusche oder Kreide, auf den Stein aufgetragen. Nur dieser Fettstoff nimmt die aufgewalzte Druckerschwärze an. während sie auf den ungezeichneten Teilen des Steines, die beim Drucken mit einer dünnen Gummilösung befeuchtet werden, nicht haften bleibt. An Stelle des Steines wird auch Zink oder Aluminium benutzt. Am besten eignet sich für die Lithographie der aus kohlensaurem Kalk bestehende Stein von Solnhofen in Bayern, der gleich plattenförmig gewonnen wird. Für die lithographische Tusche, die mit dem Pinsel oder der Feder aufgetragen werden kann, gibt es zahlreiche Rezepte, ebenso wie für die Kreide, die einen härteren und »gekörnten«, d.h. durch Bereibung mit feinem Sand aufgerauhten Stein verlangt. Heute bedient man sich gern der mannigfachen, bequemen Umdruck= oder indirekten Verfahren, bei welchen die Zeichnung auf ein in bestimmter Weise präpariertes, auch wohl künstlich gekörntes Papier aufgetragen und auf den Stein umgedruckt wird. Auf die zahllosen Finessen, die mit all diesen Techniken und mehr noch mit den Reproduktionstechniken verbunden sind, kann auf diesem knappen Raum nicht eingegangen werden.



J.W. Meil, Vignette. Radierung

#### I. Die Inkunabeln des Holzschnitts



m Dunkel des Mittelalters verlieren sich die Wegspuren der graphischen Künste. Der Holzschnitt scheint die ältere der beiden Kunstgattungen zu sein. Seine frühesten Denkmale, die wir ihrem Stile nach gegen 1400 ansetzen, sind von so übergragendem Kunstwert, daß wir eine noch vorausgehende Zeit der Entwicklung annehmen müssen. Von einer Erfindung aber des Holzschnitts oder des Kupferstiches kann man nur mit Einschränskung sprechen. Die technische Handhabung bei der Künste ist uralt. Von Goldschmieden gravierte Metallplatten und von Bildnern geschnitzte Holzstafeln, die man hätte abdrucken können, gab es seit ältester Zeit. Von graphischer Kunst in

unserem Sinne kann aber erst dann die Rede sein, wenn solche Modeln zu dem Zwecke hergestellt werden, um mit ihnen auf Papier abgedruckte Bilder zu schaffen. Ein primitiver, in älteste Zeit zurückreichender Vorläufer des Holzschnitts war der Zeugdruck. Leinen und andere Stoffe, die mit Mustern und Bildern von geschnittenen Holzmodeln bedruckt waren, gab es in älteren und auch in jenen uns interessierenden Zeiten, in welchen in den Klöstern das Schreiben nach Diktat wie das Miniaturmalen und die Vereinigung beider in illuminierten Handschriften noch schulmäßig betrieben wurde.

In diesen Klosterschulen wurden Bildchen geistlichen Inhalts zu Devotionszwecken nach Vorlagen und Anleitung wieder und wieder gemalt, und mit dem Bedürfnis einer schnelleren Vervielfältigung verfiel man wohl auf das Hilfsmittel der altbekannten Holzschneidekunst. Nicht zu vergessen ist, daß im 14. Jahrhundert, nach bescheidenen und vereinzelten früheren Anfängen, die Papierfabrikation sich auch bei uns verbreitete. 1390 gründete Ullmann Stromer in Nürnberg eine richtige Papiermühle. Mit dem wohlfeileren Ersatz für das teure Pergament war dann dem Bilddruck der Weg geebnet.

Die Datierung und Lokalisierung der frühen Holzschnitte ist schwierig. Viel ist darüber geschrieben und wenig erreicht worden. Die Zahl der erhaltenen Werke

ist gering, von den meisten sind nur ein paar Abdrucke oder gar nur einer bekannt, die, meist in die Bücher alter Klosterbibliotheken eingeklebt, der Vernichtung ent= gangen sind. Da mit größeren Auflagen gerechnet werden muß, so ist sicher ein sehr großer Teil der frühen Arbeiten überhaupt in keinem Abdruck mehr bekannt. Eine Entwicklung ist nur mit Mühe festzustellen, Vergleichungen mit Werken anderer Kunstgattungen, hauptsächlich der Malerei, müssen helfen, der Nachweis der Provenienz aus bestimmten Klöstern, die Mundart alter Aufschriften, die Wasser= zeichen des Papieres und andere Hilfsmittel müssen herangezogen werden. Der Ur= sprung der schönsten Inkunabeln des Holzschnittes, die wir kennen, ist in Süd= deutschland, Österreich und Böhmen zu suchen. Eine Einfachheit von ergreifender Kraft zeichnet sie aus, die gewiß nicht in einer ungelenken Handhabung der Technik ihren Grund hat. Durchweg religiösen Inhalts mit Darstellungen aus dem Leben Christi und der Heiligen oder moralischen Allegorien, haben sie in wenigen breiten Umrißlinien Kompositionen von starker Geschlossenheit. Wie die Umrisse sind in weichen runden - nicht eckigen - Schwüngen die Falten der Gewänder angegeben, ohne Modellierung durch Schraffierungen. Eine rein flächige Wirkung ist beabsichtigt und erreicht durch Ausmalung. Es liegen durchaus dieselben Beding= ungen wie beim gemalten alten Kirchenfenster vor, deren farbige Flächen nur durch die breiten Bleieinfassungen ihre Form erhalten. Aus der Druckerkunst selbst ergab sich erst im Laufe der Zeit der Gedanke, das bis dahin geläufige und geforderte bunte Bild durch das einfach schwarzweiße zu ersetzen. Es ist nicht bekannt, ob damals der Künstler, der die Zeichnung auf den Holzstock brachte, immer auch der Holzschneider war. Künstlerbezeichnungen auf frühen Holzschnitten, wie die des hier mit einem originellen allegorischen Blatt vertretenen Meisters Casper (Abb. 7), sind selten. Es bleibt immer zweifelhaft, ob eine gering anmutende Arbeit ein mäßiges Original oder nur die Kopie einer besseren Originalarbeit ist, und die Namensbezeichnungen mögen nicht immer den Zeichner, sondern zuweilen den Formschneider bedeuten. Bei den bedeutendsten Arbeiten der Frühzeit, die man wegen ihrer großartigen Haltung die Zeit des monumentalen Stiles nennt, wird man annehmen dürfen, Zeichner und Schneider seien eine Person gewesen, weil der hohe Stil der Zeichnung und die geschmeidige Technik ineinander aufgehen. Man sollte zwar meinen, die rundlich geschwungene Form des Linienwerkes, die ganz sicher in der Glasmalerei und ihrer Verbleiung ihr stilistisches Vorbild hat, müsse bei der Ausführung größere Schwierigkeiten bereiten, als eine eckig gebrochene Linienführung, die dem Zeitstil entsprechend erst später angewandt wurde. Aber wo ein großer Kunstwille vorhanden ist, wie hier, da versteht sich das Technische von selbst. Schon früh wurden Holzschnitte geistlicher und weltlicher Art (Spiel= karten!> von den wandernden Buchhändlern und »Briefmalern« auf Messen und

Märkten vertrieben, die gleichzeitig die Verleger, manchmal auch die Verfertiger ihrer Ware waren. Noch in der ersten Jahrhunderthälfte meldet sich ein Wechsel des Stiles an. Bereits der vielgenannte Christophholzschnitt von Buxheim von 1423 trägt die Merkmale eines zeitlich fortgeschrittenen Stiles, der sich mehr und mehr ausprägt. An die Stelle der gerundeten Linien treten winkelig gebrochene, gleichzeitig werden Schatten in den Gewändern, aber nicht deren Modellierung, durch parallele Schraffierungen zwischen den Hauptlinien angedeutet und eine ganze Anzahl von Zwischenstufen führen zu solchen im Sinne der Holzschnittechnik komplizierten Gebilden wie die heilige Brigitte (Abb. 8) aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, deren Gewandung kreuz und quer durchmodelliert ist. Die Farbe ist hier nur noch aus alter Gewohnheit beibehalten. Bisweilen stört sie auch bei diesen Spätwerken, indem der Maler die Striche des Holzschneiders mit der Farbe zudeckte. Die ergreifende, stille Größe jener frühen Werke aber war längst verloren. Der Holzschnitt als Monument spielte im 15. Jahrhundert keine Rolle mehr, seit er seine Hauptaufgabe in der Buchillustrierung gefunden hatte.

Ehe wir diese neue und wichtige Mission des Holzschnittes behandeln, nur ein paar Worte über den Metall- oder Schrotschnitt, einen Abkömmling des Holzschnittes, dessen absonderliche Technik in der Einleitung beschrieben ist. Er scheint mehr in Frankreich als in Deutschland üblich gewesen zu sein, hier nur im Westen. Soweit es sich um Einzelblätter handelt, ist nicht viel Bedeutendes dabei zutage getreten. Der gewichtige heilige Michael (Abb. 6) hebt sich mit einer kleinen verwandten Gruppe aus einer unbedeutenden Masse heraus. In Frankreich spielte der Metallschnitt etwas später als Schmuck der Livres d'heures eine Rolle und in Deutschland, zumal in Basel, zur Zeit Holbeins. Nur den Wert der Kuriosität hat der Teigdruck, Formschnitte auf Papier, das mit einer Teigmasse von unbekannter Zusammensetzung präpariert wurde. In diese wurde die Formplatte, die wahrscheinlich aus Metall war, zuweilen mit Verwendung einer Goldauflage, eingedrückt. Eine Anzahl der wenigen uns überkommenen Drucke dieser empfindlichen Technik hat sich auf den Innenseiten von Buchdeckeln erhalten. Es war eine dem Stil nach ziemlich spät im Jahrhundert verwendete, nur kurzlebige Art des Bilddruckes.

Die kostbaren Bilderhandschriften des Mittelalters konnte die breite Masse des Volkes nicht kaufen. Das gesprochene Wort und die öffentlich gezeigten Bilder der Kirchen mußten ihren Hunger nach Anschauung und Belehrung stillen. Es ist gar nicht auszudenken, welch ein Ruck die geistig Niedergehaltenen vorwärts gezdrängt haben muß, als sie zum ersten Male selber Bücher, natürlich Bilderbücher, in die Hände bekamen. Der naive auf Anschauung gerichtete Sinn verlangte nach Illustration. Der Holzschnitt hat ihnen zuerst den Genuß eigenen Buchbesitzes verzmittelt in dem Blockbuch, dem natürlichen Nachfolger der alten kostbaren Bilderzen

handschrift. Der Text wurde einfach unter oder neben dem Bild aus der Holzplatte herausgeschnitten und die gedruckten und zusammengehefteten Seiten bildeten die ersten gedruckten Bilderbücher. Wir kennen nur spärliche Reste dieser zumal in den Niederlanden und in Deutschland gepflegten Kunstgattung. Die meisten ganz oder in Bruchstücken uns erhaltenen Werke sind Kopien, deren Vorbilder, wie aus einigen erhaltenen Proben, z. B. der Biblia pauperum, zu schließen ist, in die große Zeit des monumentalen Stiles zurückreichen. Was wir kennen, ist religiöserzieherischen Inhalts, wie die Biblia pauperum (d. i. Armenbibel, für die armen Geistlichen bestimmt), die Apokalypse (Abb.9), der Antichrist, die Ars moriendi (die Kunst selig zu sterben), von der wir treffliche niederländische und geringere deutsche Ausgaben kennen, und anderes mehr. Wir kennen auch Kalender, und es ist anzunehmen, daß es auch für die weltliche Volksbelehrung noch mehr solcher Bücher gegeben hat, die, von Hand zu Hand gehend, zerlesen und verloren sind, wie etwa die Kinderbücher alter Zeiten zu den größten Seltenheiten gehören.

Gutenbergs Erfindung, Bücher mit beweglichen Typen zu drucken, machte die ehedem nur wenigen Bevorzugten vertraute Weltliteratur zum Allgemeingut. Die großen Autoren der Antike, bislang nur Gelehrten und Geistlichen bekannt, wurden in deutscher Sprache dem deutschen Gebildeten greifbar, und wenige Jahre nach der Entstehung der ersten bilderlosen Typendrucke ging auch der Holzschnitt als belebender Schmuck das Bündnis mit dem gedruckten Buch ein. Um 1460 machte der Bamberger Drucker Pfister mit seinen heute sehr seltenen Bilderbüchern (Boners »Edelstein«, Abb. 12, der Ackermann von Böhmen usw.) den Anfang, und in den letzten drei Jahrzehnten wurden, soweit Deutschland in Betracht kommt, in zahlzeichen Städten fleißig Holzschnittbücher an den Tag gegeben. Wie die Einzelzblätter glaubte man auch die Buchholzschnitte bemalen zu sollen, ohne zu fühlen, daß man die Klarheit der Drucke und die Einheit der Bücher dadurch störte. Wir sind heute froh, wenn wir Drucke in eigentlich unfertigem, unbemaltem Zustand erlangen können.

Unsere Bilder (Abb.11–21) geben Proben aus den berühmtesten Inkunabelbüchern mit Holzschnitten, welche in vielfältiger Art die in jedem Entstehungsort heimische Formensprache reden. Bei den spärlichen Resten monumentaler Kunst aus dieser Zeit und diesem Land, werden solche bescheideneren Schöpfungen zu nicht unwich= tigen Hilfsmitteln, um Entwicklungs= und Stilfragen zu entscheiden.

Der bei Albrecht Pfister in Bamberg erschienene »Edelstein« Boners, in einem 1461 datierten und einem etwa gleichzeitigen Druck ohne Jahreszahl erhalten, ist eine Fabelsammlung, die mit anschaulichen Beispielen Lehren für eine gescheute Lebensführung geben will. Die Bilder zeigen schlichte Figurenpaare mit sparsamer Andeutung der Handlung und Örtlichkeit, in nicht gleichmäßiger Ausführung, auf

zarte folgen gröbere Schnitte, so daß man annehmen muß, mehrere Holzschneider seien dabei tätig gewesen.

Die führende schwäbische Kunststadt im 15. Jahrhundert war Ulm. Sie war auch in dieser Kunst den anderen voraus. Italienische Autoren wurden gedruckt, so der Boccaccio bei dem Drucker Johann Zainer. Bei Dinckmut erschien der Eunuch des Terenz, von dem wir eine Probe bringen (Abb. 11). Ein Zeichner von über-legener Leichtigkeit und Zartheit hat ihn illustriert, der Wohllaut des Zusammen-klanges von Figuren und Umgebung, ihre naive Heiterkeit, der sehr feine Schnitt heben dieses Werk aus anderen heraus.

Am fruchtbarsten unter den süddeutschen Städten ist Augsburg, wo die Drucker Günter Zainer, Hans Bämler, Sorg und Schönsperger uns mehrere hunzdert Bilderdrucke aus den letzten drei Jahrzehnten des Jahrhunderts hinterlassen haben. Augsburg lag an der großen Reisestraße nach Italien. Die glückliche Lage mit ihren Möglichkeiten des Austausches gab Anregung und Beweglichkeit. Eine gewisse Leichtblütigkeit ist auch dem Augsburger Buchholzschnitt eigen. Ein Verdienst erwarb sich der vorher in Venedig tätig gewesene Erhard Ratdolt, der den Farbenzholzschnitt als Buchillustration in Augsburg einführte.

Nürnberg, die spätere Führerin der süddeutschen Kunst, steht im Beginn gegen die schwäbischen Städte zurück. Die eigene Produktion scheint nicht ansehnlich gezwesen zu sein. Wenigstens übernahm der berühmte Verleger Anton Koberger, später Dürers Pate, für seine Bibel von 1483 Holzstöcke von der Kölner Bibel, über die nachher zu reden ist. An anderer Stelle ist Ulmer Einfluß zu erkennen. Im letzten Jahrzehnt aber treten die namhaftesten Nürnberger Maler der Zeit, Wolzgemut und Pleydenwurff, als Illustratoren in den Vordergrund. Aus ihrer Hand ging der Bilderschmuck des umfänglichsten Inkunabelbuches, der Schedelschen Weltchronik (1493) und des Schatzbehalters (1491) hervor. So begegnen wir endlich bekannten Künstlernamen in Verbindung mit dem Holzschnitt. Zu den besten Werken sind die Holzschnitte dieser Meister aber nicht zu zählen. Eine gewisse Freiheit der Technik ist eher als Nachlässigkeit und Eilfertigkeit, denn als ein technischer oder künstlerischer Fortschritt einzuschätzen. Neben Bibelbildern, deren Inhalt und Form gezgeben war, stehen naive, der Anschauung ermangelnde Darstellungen freier Erzfindung, die nur äußerlich auf die bedeutenderen Textstellen hinweisen sollen.

Von rheinischer Buchkunst habe ich die Kölner Bibel erwähnt, aus der Koberger Holzschnitte übernahm. Sie erschien bei Quentell, wahrscheinlich 1479, und ist auffällig durch eine undeutsche Art, die auf niederländischen, vielleicht auch französischen Einfluß zurückgeht, nicht zu ihrem Vorteil. Eine klare Schlichtheit kommt dem Gesamteindruck des Buches zugute, aber die Formensprache ist starr, schematisch und ist an Wert den westlichen Vorbildern untergeordnet. Ein Meister von ganz anderem Grade ist in der zweiten niederdeutschen Bücherstadt, in Lübeck, tätig gewesen. Zwischen unerheblichen sonstigen Werken, die dort entstanden, finden sich zwei Bücher: eine Bibel, bei Stephan Arndes 1494 erschienen, und ein Totentanz von 1489. Ein ganz bedeutender Künstler, von dessen Person wir nichts weiter wissen, hat sie illustriert. Diese Bibel ist vielleicht das hervorragendste deutsche Holzschnittbuch des 15. Jahrhunderts. Ganz im Gegensatz zu der starren, puppenhaften Kölner Art lebt eine nachdrückliche und doch reservierte Bewegung in dem merkwürdig lockeren Linienwerk. Gedrungene Figuren von vornehmer Haltung und Würde sind wirksam gegeneinander ausgespielt, die Natur ist einfach und wohlverstanden geschildert. Eine großartige Ruhe hält alles zusammen.

Auch am mittleren und oberen Rhein sind tüchtige Kräfte tätig. Ein paar besondere Leistungen sind der in Speyer bei Simon Drach um 1480 erschienene »Spiegel
menschlicher Behaltnuß« und Breydenbachs berühmtes Pilgerbuch (Mainz 1486). In
dem Zeichner des ersteren Werkes hat man den Hausbuchmeister, jenen hochbedeutenden mittelrheinischen Kupferstecher, erkennen wollen. Eine eigentlich skizzierende, sehr muntere und auf lebhaften Augenblickseindruck hinwirkende Art
unterscheidet diese Holzschnitte von den übrigen Werken der zeitlichen und örtlichen
Nachbarschaft, doch ist jene Hypothese, die zu ausschweifenden Weiterungen geführt hat, vorsichtig aufzunehmen. In dem Mainzer Buch stellt sich Erhard Reuwich,
ein Utrechter Maler und Breydenbachs Reisebegleiter, als der Illustrator (nicht
der Holzschneider) vor. Die lebhaft charakterisierende und auf rasche Beobachtung
sich gründende Zeichenweise setzt diesen Künstler in die Nähe des Schöpfers der
Speyerschen Holzschnitte.

Der Hauptort am Oberrhein ist Straßburg, der Hauptverleger dort ist Grünzinger. Ein seltsamer Stil bildet sich aus. Eckige Brüche der Linien, dementsprechend grotesk bewegte Figuren, große schwarze Flächen durch weiße Schraffen sparsam aufgelichtet, machen ihre Gattung einprägsam. Man wird durch die wenig geschwunzene Form der Schraffen und die grellen Schwarzweiß = Kontraste an den Metallzschnitt erinnert.

In der alten, damals noch reichsdeutschen Stadt Basel hatten Kunst und Wissenschaft schon im Mittelalter eine Pflegestätte. Das Aufblühen der 1460 gegründeten Universität nährte die Drucker und ihre Kunst. Die Amerbach, Bergmann von Olpe, Richel, Petri wurden namhaft, wenn auch der eigentliche Glanz erst mit Erasmus, Holbein und Furter in die Basler Druckkunst einzog. Von der Buchillustration wäre nicht viel zu rühmen. Eine zierliche Form und guter Ausdruck ist manchem ihrer Erzeugnisse nachzusagen. Zwei Holzschnittbücher aber, der Ritter vom Turn (Furter, 1493) und Sebastian Brants Narrenschiff (Bergmann von Olpe,

1494), stehen unvermittelt, urwüchsig und eigen unter den frühen Basler Drucken ohne eine Spur von der Gemessenheit, mit der meist die Zeichner der Zeit in einigem Abstande neben dem Inhalt der Bücher hergehen. Ein ungeduldiger Strich bildet knorrige Figuren, die sich ungefüge und höchst unbefangen miteinander bewegen. Witzig und dreist wird der Text ausgelegt, lebendig und sichtbar gemacht. Ein eineheimischer Künstler kommt nicht in Frage. Der hätte sicher des Weiteren daheim von sich reden gemacht. Aber es war nichts Gleiches vorher in Basel, und dieser Jugendstil verzieht sich ebenso meteorhaft, wie er in Basel aufgetaucht war, mit einem wandernden Kunstgesellen. Der Zeichner war der junge Dürer.

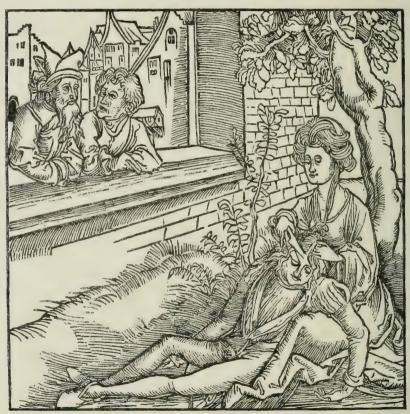

Albrecht Dürer, Simson und Delila. Holzschnitt aus dem Ritter vom Turn

#### II. Die Inkunabeln des Kupferstichs

olzschnitt und Kupferstich scheinen im 15. Jahrhundert getrennte

Wege gegangen zu sein. Die gegensätzliche Technik macht es verständlich, daß die Anfänge beider Kunstzweige in verschiedenen Händen gelegen haben und eine Zeit=lang, nicht ohne daß der Kupferstich von dem älteren Holzschnitt Eindrücke empfangen hätte, nebeneinander hergegangen sind, bis der größte deutsche Meister beide Kunstformen planmäßig in seiner Hand vereinigte. Und da ging das Jahrhundert schon seinem Ende entgegen.

Der Holzschnitt des 15. Jahrhunderts ist für uns eine namenlose Masse. Ein paar nebensächliche, in ihrer Bedeutung umstrittene Namen stehen auf einigen Blättern verzeichnet, die neue Forschung sucht auch lokale und individuelle Gruppen auszusondern, doch

ist nicht ein einziger der bedeutenden Kupferstecher dieser Zeit auch als Zeichner für den Holzschnitt mit Sicherheit festzustellen gewesen. Selbst der größte uns namentlich bekannte, Schongauer, ist höchstens seinem stilbildenden Einflusse nach, aber nicht als unmittelbarer Schöpfer mit dem Holzschnitt in Verbindung zu bringen. Die Bemühungen Lehrs' und Geisbergs haben die Gliederung des nicht unüberzsehbaren Bestandes an Inkunabeln des Kupferstiches, die uns in ebenso ärmlichen Bruchstücken überkommen sind wie die des Holzschnittes, nicht ohne Schwankungen zu einem gewissen Abschluß gebracht. Die Aufarbeitung der Holzschnittdenkmale steht dagegen zurück. Weitere Hypothesen über die Wechselwirkungen beider graphischen Künste werden uns in der Zukunft nicht erspart bleiben. Jede Bezmühung ist berechtigt, der letzte Erfolg ist vorläufig nicht abzusehen.

Den zeitlichen Vorsprung des Holzzeichners macht der Kupferstecher durch eine natürliche technische Vorbildung wett. Während dem Zeichner für den Holzschnitt, also dem schöpferisch Tätigen, mag er Mönch oder weltlicher Buchmaler gewesen sein, die Technik des Formschneidens durchaus nicht ohne weiteres mitgegeben war, fiel dieser Zwiespalt zwischen Entwurf und Ausführung bei der Schwesterkunst

fort. Der Kupferstich ist nachweislich in der Goldschmiedewerkstatt aufgewachsen, wo der Lehrgang mit dem Zeichnen begann, als Vorstufe für die Gravierung und sonstige künstlerische Bearbeitung des Metalls. Der Kupferstecher, der ein Goldschmied war, war also im künstlerischen Entwerfen ebenso geschult wie in der technischen Handhabung der uralten Kunst des Gravierens.

Das früheste und für zwanzig weitere Jahre einzige Datum eines Kupferstiches ist die Zahl 1446 auf einem Blatte einer Passionsfolge im Berliner Kupferstich= kabinett (Abb. 23). Aus der Unbeholfenheit in formaler und technischer Beziehung, die aber einen ehrlichen Willen, je nach der Aufgabe die plumpen Typen zu charakterisieren, nicht verkennen läßt, würde man entnehmen, daß man hier der Wiege der Kupferstechkunst nahe wäre, wenn es nicht andere Stiche gäbe, die einen Zeitgenossen dieses Meisters von 1446, auf der gleichen Stilstufe stehend, dieselben technischen Mittel mit so meisterhaft überlegener Leichtigkeit handhaben lassen, daß wir diesem nicht nur den zeitlichen Vorrang zusprechen, sondern auch annehmen müssen, daß die allerersten Anfänge der Kupferstech= kunst noch ein wenig weiter hinaufzudatieren seien. Die Werke des Meisters der Spielkarten, wenigstens das Werk, nach dem er den Namen trägt, ein gestochenes, nur zu drei Vierteln erhaltenes Kartenspiel, stehen hier in ihrer hohen Schönheit ebenso überraschend am Anfange der erhaltenen Monumente wie die frühesten Holzschnitte. Die Stilkritik hat um dieses sein Hauptwerk, das zu seinen späteren gerechnet wird, eine beträchtliche Zahl von Stichen gruppiert, die mit einigen Ausnahmen geringer, zum Teil auch in den erhaltenen Exemplaren von späterer Hand so retuschiert sind, daß der Autorität der Spezialforscher die Verantwortung für die richtige Bestimmung überlassen bleiben mag. In seinem Kartenspiel lernen wir ihn als einen Meister von größtem Stil kennen, der seine in diesem Jahrhundert unvergleichliche Naturbeobachtung (die Tiere des Kartenspiels) in eine Form von fast rührender Schönheit kleiden konnte, mit technischer Meisterschaft zartester Art. Seine Figuren sind noch steif bewegt und von kurzen, nicht eben idealen Formen, aber von einfacher Größe. Die Kartendame (Abb. 22) zeigt eine seiner lieblichen Frauengestalten, zeigt auch, wie er mit zarten ungekreuzten, aber aus der Tiefe ins Licht sich verfeinernden, senkrecht oder schräg gezogenen Schattenlinien die unterm Gewand verborgenen Formen mit samtartiger Weichheit strichelnd, fast streichelnd ahnen lassen kann. Von seinen Goldschmiedearbeiten kennen wir leider nichts mehr. Durch Entlehnungen in datierten Handschriften nach diesen Spielkarten ist deren Entstehung vor 1446 erwiesen. Die Verwandtschaft mit Konrat Witz, dem zeit= weise in Basel tätigen schwäbischen Maler, und andere Merkmale verweisen diesen Künstler und seine Schule, zu der man auch den Meister von 1446 zu rechnen hat, nach Süddeutschland. Lehrs hat auf einem Stich des Letzteren den Baselstab als

Wasserzeichen gefunden, der Meister der Spielkarten ist in der Schweiz mannigfach kopiert worden. Mag er aber auch in Basel tätig gewesen oder dort geboren sein, so darf man freilich noch nicht ohne weiteres seine schweizerische Nationalität daraus folgern. Ebensowenig wie bei Witz. Auch war Basel damals noch keine eidgenössische, sondern eine reichsdeutsche Stadt und zwar die geistig lebhafteste im Südwesten. Sicher ist, daß diese Ecke Deutschlands für den deutschen Kupferstich des 15. Jahrhunderts die allerwichtigste Rolle gespielt hat. Ein Zeitgenosse und Landsmann des Spielkartenmeisters, sicher aus seinem Schulkreis stammend, aber bedeutender als der rückschrittliche Meister von 1446, ist der Meister des Johannes Baptista (Abb. 24), den Lehrs sehr richtig den ersten Realisten nennt. An Zartheit und technischer Eleganz, auch an schlichter Größe dem Spielkartenmeister weit unterlegen, vermag er seine Gestalten frei und natürlich zu bewegen, und die Durchbildung und seelische Belebung der Landschaft, die virtuose Darstellung bewegten Wassers (St. Christoph) bezeugt eine für die Zeit ungewöhnliche Naturbeobachtung.

Ein stilistisches Merkmal der Stecher dieser frühesten Zeit ist das Fehlen der Kreuzschraffierungen. Die Schattenlinien bestehen aus parallelen oder im Winkel zu einander geneigten Strichelungen, die nach dem Lichte zu in Punkte auslaufen. Ein einziger Stich des Spielkartenmeisters, eine Madonna auf der Schlange stehend (Lehrs 29), zeigt gekreuzte Schattenlinien und beweist, daß er noch über die Mitte des Jahrhunderts hinaus tätig war, beweist auch neben einigen sachlichen Entlehnungen, daß selbst dieser hervorragende Künstler sich dem weitreichenden Einfluß des fruchtbarsten Kupferstechers aus dem dritten Jahrhundertviertel nicht entziehen konnte, des Meisters mit dem Zeichen ES. Auch er ein Goldschmied, auch er vom Oberrhein stammend, vielleicht in Straßburg tätig. Wir kennen über 300 Stiche von seiner Hand. Alle sehr selten, großenteils Unica, sind sie sicher nur ein Bruchteil seines wirklichen Werkes, dessen mutmaßlichen Umfang Max Lehrs auf etwa 1000 Blatt geschätzt hat. Nicht von der primitiven Größe des Spielkartenmeisters, hat dieser Künstler doch eine überragende Bedeutung durch seine Vielseitigkeit, die Religiöses und Weltliches in bunter Fülle umfaßt. Neben Darstellungen aus der Passion, dem Leben der Maria und der Heiligen und religiösen Allegorien sehen wir Schilderungen aus ritterlichen und bürgerlichen Kreisen, Liebes= und Narrenszenen, Ornamente und figürliche Buchstaben. Zu eigener Goldschmiedearbeit mag der fruchtbare Meister späterhin nicht mehr viel gekommen sein. Seine Stiche dürften neben ihrem Zwecke als Buchschmuck und Devotionsblätter geradezu als Vor= lagen für Goldschmiedearbeiten und andere kunstgewerbliche Bedürfnisse bestimmt gewesen sein und sind weit und breit, zumal in der Schweiz, kopiert worden. Sein weiteres Verdienst ist es, die Technik des Kupferstichs im Rahmen der zu dieser frühen Zeit gegebenen Möglichkeiten ausgebaut und eine gewisse Befreiung in die Formensprache dieser Kunst gebracht zu haben. Die Aufklärungsarbeit der Niederländer, die hierbei bestimmt von Einfluß war, ist vielleicht mehr als allgemeine Erscheinung des Zeitstiles, denn als unmittelbare Einwirkung in seinem Werk zu spüren. Seine persönliche Selbständigkeit war vielmehr so groß, daß in seiner Spätzeit sein eigener Stil ihm zur Manier wurde. Sein Werk ist so umfangreich, daß es eine Ordnung nach Entwicklungsstufen zuläßt. Zuerst die zaghafte Strichführung im Stil des Spielkartenmeisters, unregelmäßige, etwas wirre, kurze Strichelungen in den Schattierungen von unruhiger Wirkung, seine Frauen mit stark seitwärts geneigten Köpfen, was innig aussehen soll, steife Gruppierungen, aber Kompositionen und Einzelfiguren von unleugbarer Größe. Eine Gruppe von Stichen, die ehemals den Namen des Meisters der Sibylle trug, gehört der frühen Periode des Meisters an. Eines der Hauptwerke der ersten Zeit ist der große Hortus conclusus (Abb. 25). Gegenüber dem starren Schematismus dieses Stiches bedeutet die kleinere, spätere Lösung (Abb. 26) einen Fortschritt durch die freieren Gruppenverhältnisse. Die Gestalten erwachsen aus der Erstarrung. Das Gefältel wird weicher, die Behandlung der Umrisse und Schatten wird auf das Virtuoseste durchgebildet und auf kräftige Kontrastwirkung hingearbeitet. Das unruhige Gestrichel mit reichlichen Kreuzlagen weicht regelmäßigen langen, je nach der Tiefe des Schattens dichten oder sparsamen Parallelen. In der späteren Zeit des Meisters stehen die mit seinem Meisterzeichen versehenen und 1466 und 1467 datierten Werke (Abb. 28), darunter die berühmten Madonnen von Einsiedeln. Während aber mit der Manieriertheit seines Spätstiles das groteske Figurenalphabet inhaltlich zusammengeht, werden die Madonnentypen, die lieblich sein sollen, grämlich. Christus, den er ernst und majestätisch bilden möchte, wird mürrisch, und die Bewegungen der schon immer hageren Gestalten sind ganz geziert und geguält. Überladung mit Einzelheiten stellt diese Werke hinter die der Frühzeit zurück.

Ein niederrheinischer, eigentlich niederländischer Künstler, Sohn eines Goldschmiedes und Passionsstechers, der Schule des Spielkartenmeisters, ist Israhel van Meckenem, der hier weniger durch Arbeiten eigener Erfindung Nennung verdient, die gering sind, als durch den ungeheuren, fast 700 Stiche umfassenden Umfang seines Werkes, das in die Werkstatt eines äußerst geschäftigen Kopisten nach deutschen Stechern bis zum jungen Dürer, auch nach verlorenen Originalen, führt. Er hat vermutlich eine Zeitlang in des Meisters ES Werkstatt gearbeitet. Eigene Art hat er kaum, aber sein Werk ist vielseitig und belustigend.

Schongauer und der Meister des Hausbuches sind die ersten Maler, die sich auch um den Kupferstich bemühten. Ihre natürliche Nachbarstellung befähigte sie mehr als die im engeren Gesichtskreis schaffenden Holzschneider, die neue, aus den

Niederlanden kommende Gesinnung zu verstehen. Martin Schongauer, der Sohn eines Goldschmieds in Kolmar, der gewöhnlichen Annahme nach etwa 1445 geboren, hat gewiß zeitweilig in den Niederlanden selber gearbeitet. Aus dem »malerischen« Stil seiner frühen Kupferstiche, von denen ein Beispiel die Madonna auf der Mondsichel (Abb. 31) ist, schließt man, daß er erst nach der Beschäftigung mit der Malerei zum Kupferstechen gekommen sei. Vielleicht ist er ähnlich wie Dürer nach den Anfängen in der Goldschmiedewerkstatt des Vaters als Malschüler in die Niederlande gewandert und hat befreienden Einfluß aus dem Wirken des eben verstorbenen Roger van der Weyden gesogen. Die einzelnen Blätter seines Werkes sind uns in verhältnismäßig so vielen Abdrucken erhalten, daß wir annehmen dürfen. Abdrucke fast sämtlicher Stiche seiner Hand zu kennen. Die tiefer grabende Technik ließ bereits eine große Anzahl von Drucken zu. Die oben genannte Madonna gehört zu den Frühwerken, die - rein äußerlich - von den späteren durch die senk= rechten Schenkel des M im Monogramm geschieden werden. Bei aller Enge in Zeichnung und Gestaltung, Unklarheit der Silhouette, offenbart sie eine große und freie Künstlerschaft, die durch die Neuheit der noch nicht frei beherrschten Technik ihr natürliches Gefühl für Schönheit nicht erdrücken ließ. Der am niederländischen Vorbild und beim Malstudium überhaupt gewonnene freie Blick erzeugte die un= gezwungene Bewegung der knieenden Engel, die meisterhaft verkürzte rechte Hand der Maria, das so völlig unbefangen bewegte und richtig gebaute Kind, wie es dergleichen vorher noch nicht gegeben hatte. Ein völlig neues Sehen, das unmittelbar zu Dürer führt. Die Faltenzüge sind sehr einfach, die leicht gebogenen Schatten= linien sehr licht. Einen eigentlich stecherischen Stil, der für die Folgezeit maßgebend wird, bildet Schongauer erst später aus, in technischer Beziehung durch immer rei= chere Abstufung der Modellierung und Schattierung, künstlerisch durch zunehmende Klarheit des Umrisses, unterschiedliche Bewertung von Haupt= und Nebensachen und eine innige Eindringlichkeit, die seinen Stichen in allen Kunstzeitaltern Aner= kennung gesichert hat. Schon die technische Errungenschaft, die Schattierung nicht durch kurze, gestrichelte und lange Gerade, sondern durch an= und abschwellende Kurven zu heben, die mit eigener Biegung der Körperform nachgehen, und die systematische Ausbildung der Kreuzschraffierung machen ihn zum eigentlichen Bahn= brecher in der Graphik des 15. Jahrhunderts. Doch bleibt er - wohlverstanden ein Künstler des gotischen Mittelalters. Der Tod der Maria, das große und be= rühmte Hauptblatt der Frühzeit, zeigt zwar den Meister in reichem Besitz technischer Mittel und übertrifft an Kraft und Tiefe alles Vorhergegangene, will aber doch noch einzeln gelesen sein. Eine klare bildliche Unterordnung ist noch nicht erreicht. Die gewaltig große Kreuztragung (Einzelblatt, B.21) bekommt durch die energisch nach links geführte Bewegung und die auffallende Gestalt des niederbrechenden Heilandes eine gewisse Gliederung, die aber das primitive Zuviel doch nicht restlos bändigt. Die unübersichtlich zusammengeballten Figuren und die Enge der Räum= lichkeit bleiben mittelalterliche Kennzeichen, die auch der - späteren - Passionsfolge (B. 9-20), einem bewunderten und viel nachgeahmten Vorbilde, anhaftet. Doch sind die Figuren vielseitig charakterisiert in allen Graden menschlicher Schwäche und Güte. Der Grabstichel arbeitet mit starken Kontrasten und erreicht in Durchbildung und stark bewegter, fast krasser Lebendigkeit eine plastische Wirkung. In der Kreuztragung dieser Folge (Abb. 32) ist eine Veredlung gegenüber dem früheren Werk nicht zu verkennen. Die Passion zeigt Ansätze zu einer Klärung, die in der Spätzeit eintritt. Sie zeigt sich schon in der Neigung, einzelne Figuren großen Gruppenbildungen vorzuziehen. In der Erscheinung Christi an Magdalena (B. 26) und der Madonna im Hofe (Abb. 33) wächst Schongauer durch unendliche Schlicht= heit und edelste Wechselwirkung von Raum und Person über sich selber hinaus. Zierliche Feinheit und Zartheit lagen seinem Wesen nahe. Seine Beziehung zum Goldschmiedehandwerk belegen eine Reihe von Vorlagen, ein prunkvolles Räucher= faß, ein Bischofsstab, Ornamente. Profane Motive stehen im Gegensatz zum ES, an den nur in einzelnen frühen Stichen einiges gemahnt, in seinem Werke zurück. Schongauer starb nach kaum mehr als zwanzigjähriger Schaffenszeit in Breisach 1491.

Viel ausschlaggebender als bei Schongauer ist das malerische Sehen für das graphische Schaffen eines anderen Meisters gewesen, der nach einem in des Fürsten Waldburg Besitz befindlichen »Hausbuch« mit Federzeichnungen über mancherlei für ein ritterliches Haus Wissenswertes der Meister des Hausbuches benannt worden ist. Wir sehen hier wieder, wie völlig unsere Kenntnis alter Graphik vom Zufall abhängig ist. Dieser Künstler schuf seine Stiche mit der Radiernadel - ohne Ätzung natürlich -, die nur schwach das Metall ritzt und sehr wenige Abdrücke zuläßt. Hätte sich nicht der größte Teil seiner Arbeiten in der Hinterlassenschaft einer Sammlung aus ältester Zeit, jetzt im Amsterdamer Kupferstichkabinett, erhalten, so würden wir den Meister nur durch ein paar einzelne Drucke in einigen Museen kennen. So haben wir immerhin ein Werk von etwa 90 Blättern, von denen 60 Unica sind. Anlehnungen an ES und Schongauer sind vorhanden, doch ist seine eigent= liche malerische Ausdrucksweise allem Herkommen zuwider. In völliger Rücksichts= losigkeit gegen die stilisierende Betonung fester und schöner Umrisse oder elegant geschichteter Binnenzeichnung wird vielmehr mit bewußter Ausnutzung der im Sinn der Handzeichnung leicht skizzierenden Nadeltechnik einer linearen Wirkung durch Auflösung der festen Formen entgegengearbeitet. Ohne Scheu vor dem Häßlichen, weit mehr das Charakteristische als das Schöne betonend, redet er mit einer Selb= ständigkeit und naturalistischen Schärfe, die ihn als einen unzeitgemäßen Revolutionär allen seinen Zeitgenossen entgegenstellt. Sicher ein Deutscher vom Mittelrhein, wahrscheinlich in Mainz um 1480 tätig, wirkt dieser Große auf uns Heutige mit der Unmittelbarkeit eines Brueghel oder Brouwer. Da er eigensinnig sein ganzes Werk in der nur wenige Drucke ermöglichenden »Kaltnadelmanier« ausführte, also auf weite Verbreitung überhaupt nicht rechnen konnte, mag man ihn kaum zu den zünftigen Stechern zählen. Vielleicht waren seine Stiche ihm, dem Maler, und seinen Schülern als Arbeitsmaterial bestimmt. Er ist aber von den Zeitgenossen fleißig kopiert worden. Neben religiösen Motiven bevorzugt er allegorische Darstellungen, z. B. Todesbilder (Abb. 38), die in ihrer realistisch profanisierenden Art erschüttern können, und Genreszenen — immer im Zeitkostüm, in denen er seine unbefangenen Beobachtungen frei wiedergeben konnte. Er erreichte Schongauer nicht an künstelerischer Gewissenhaftigkeit und klarem Ernst, steht aber durch seine völlig der Tradition entgegengesetzte Freiheit in Anschauung und Form außer Vergleich zu jedem Kunstnachbarn und ist das überraschendste Phänomen der Zeit.

Hinter diese ersten Meister müssen die übrigen Stecher der Zeit bescheiden zurückstehen. In erster Linie ist es Schongauer, der eine ganze Zahl von Kopisten, die durch Monogramme gekennzeichnet sind, hinter sich herzieht. Ein origineller Kopf, dem Hausbuchmeister an Schärfe des Ausdrucks, auch in der technischen Form nicht unähnlich, ist der Meister WB, vermutlich ein engerer Landsmann des ES und Spielkartenmeisters, um 1490 tätig, von dem wir ein paar lebendige Bildnisköpfe kennen, die ersten Porträtstiche (Abb. 41).

Selbständige Bedeutung hat auch der oberrheinische Monogrammist Lcz, früher irrtümlich mit Cranach identifiziert. Wohl ist er ein Abkömmling der Formensprache Schongauers, hat aber viel eigene Phantasie und reiche Kompositionsgabe
und bedient sich einer besonders zarten, nüancenreichen Stichelführung. Die Versuchung Christi durch den Teufel (Abb. 35) ist sein bedeutendstes Blatt.

Neben den rheinischen Kupferstechern haben die in Nürnberg und dem schwäbischen und bayerischen Kunstkreis wirkenden Künstler für die Entwicklung des
Kupferstiches in der Zeit vor Dürer geringe Bedeutung. Die wenigen Kupferstiche
aus der Frühzeit des Nürnberger Bildhauers Veit Stoß verraten den Dilettanten
in dieser Technik, sind urwüchsig und maniriert zugleich, haben aber eine bedeutende
und eindringliche Art. Sie sind ganz im Stil des Plastikers gedacht und waren wohl
Werkstattvorlagen für Reliefs oder rundplastische Werke. Die durch ihre liebliche
Zartheit unter seinen sonst ziemlich derben Stichen auffallende Madonna (Abb. 36)
ist ganz offenbar als Statue gesehen.

Zwei bayerische Kupferstecher müssen noch genannt werden, deren erster, Niko-laus Alexander Mair von Landshut (zwischen 1491 und 1541 tätig, Abb. 39), freilich ein unbedeutender, provinziell altertümlicher Zeichner steifer Puppenfiguren und kindlicher Baulichkeiten ist, aber ein kurzweiliger Schilderer des Alltags und als

solcher von kulturgeschichtlichem Interesse. Er setzte seine auf gefärbtes Papier gedruckten Stiche mit Weißhöhung in Wirkung, sodaß er etwas von dem Effekt des Farbendrucks vorweg nahm. Der Meister MZ ist ernster zu nehmen. Seine Stiche sind auch durch ihre Gegenstände interessant, er zeigt anschauliche Darstellungen von Turnieren und anmutigen Liebesszenen (Abb. 40). Eine zarte und delikate technische Fähigkeit ist ihm nachzurühmen. Schon vom jungen Dürer beseinflußt, ist er selber mit seinen hübschen landschaftlichen Gründen, auch im figürslichen Stil, ein wichtiger Vorfahr der bayerischen Meister Altdorfer und Huber, steht also an der Schwelle einer neuen Zeit.



M. Schongauer, Das segnende Jesuskind

## III. Das Jahrhundert Dürers 1. Dürer und sein Kreis



bwohl wir wissen, daß ein großer Teil von Dürers Malerei voller Mängel ist, nennen wir ihn den größten deutschen Künstler. Das Wesen und die Wirkung ganz großer Kunst=werke ist nicht in Worte zu fassen, es sei denn, daß ein Dichter in weisen Andeutungen uns ein Jenseits der wirklich möglichen Er=kenntnis ahnen ließe. Naturereignisse können uns mit ähnlichem Schauer bewegen, ohne uns doch eine klare Vorstellung der Ursache zu gestatten. Vielleicht ist die Unfaßbarkeit selber die Ursache der geheimnisvollen Wir=kung. Wir empfinden ehrfürchtig die heiße

Sehnsucht nach Unerfüllbarem mit dem in diesem Streben deutschesten aller Meister. Nicht durch sein Malerwerk, das ihm selbst der unbefriedigendste Teil seiner Kunst war, sondern durch sein Zeichnen und dessen vollendetste Ausdrucksform, durch sein gedrucktes Werk, ist er zum Inbegriff deutschen Künstlertums geworden. In seiner Zeichenkunst und seinen Bilddrucken ist das Beste seines Lebens beschlossen.

Magere Kost bekam der Sohn des aus Ungarn stammenden Goldschmiedes aus der Werkstatt Meister Wolgemuts mit auf die Wanderschaft, die er nach vierjähriger Lehrzeit 1490 antrat. Mehr als eine gute handwerkliche Grundlage war es nicht. Was der junge Dürer — wie wir meinen — in seiner Wanderzeit, von der er 1494 nach Nürnberg zurückkehrte, in Basel und Straßburg geschaffen, ist ganz sein geistiges Eigentum. Nicht Wolgemut, sondern Schongauer und Italien waren seine mächtigen Anregungen. Und er hat sie früh genossen. Schongauer, den aufzusuchen eines seiner Wanderziele war, kannte er in seinen Stichen sicherlich schon vorher, und schon 1495, ein Jahr nach seiner Rückkehr in die Heimat, zog er — der Jungver= mählte — nach Italien. Wenig Sicheres wissen wir von ihm vor seiner Rückkehr. Das wichtigste — noch nicht unbestritten als sein Werk anerkannt — sind jene bereits genannten Holzschnitte in Basler Büchern. Da er Schongauer nicht mehr am Leben

traf, war es selbstverständlich, daß es den jungen, in einer Holzschneiderwerkstatt geschulten Künstler nach der durch Kunst und Gelehrsamkeit berühmten deutschen Universitätsstadt Basel ziehen mußte, Sein Pate, der Nürnberger Verleger Koberger, konnte ihm gute Empfehlungen mitgeben. Nach den eine geniale Heiterkeit zur Schau tragenden Basler Holzschnitten das feierliche und eindringliche Kanonblatt aus einem Straßburger Missale (Abb. 42), ganz voller Teilnahme erschaffen. Das Gefühl, un= fertig zu sein, selbständig in der Heimat noch nicht schaffen zu können, muß ihn schon nach einem Jahre nach dem Süden getrieben haben. Der große Eindruck des Mantegna, den wir zunächst in ein paar nach dessen Stichen kopierten Zeichnungen feststellen, mag der Reise die Richtung gegeben haben. Nach der Rückkehr löst der innere Sturm sein uns wichtigstes großes Jugendwerk aus: 1498 erscheint die Holzschnittfolge der Apokalypse (Abb. 43). Ein unbildsamer dunkler Stoff, kühn und ohne Auftrag gewählt, in riesigem Format ausgeführt. Die Masse der inneren Gesichte drängt ihn zu beängstigender Überfüllung, an anderen Stellen sehen wir Lücken. Die Mängel treten zurück gegen die eine gewaltige Erschütterung, die mit unerhörter Energie in einem Zuge die ganze Offenbarung durcheilt. Scheinbar Undarstellbares ist aus innerem Zwang sinnfällig gemacht. Der herbe Einfluß Man= tegnas ist zu erkennen. Dürer hat mit dieser Tat den Holzschnitt zu den Monumentalkünsten erhoben. Zum ersten Male wird gezeigt, wie die Graphik Ausdrucks= möglichkeiten benutzt, welche der die Phantasie einengenden Malerei grundsätzlich versagt sind. Dürer hat, wie Rivius sagt: »auch solche Dinge, so man vermeint unmögliche zu sein, dermaßen vorgebildet, daß solches also künstlicher und wo man es mit Farben zieren wollte, ganz und gar versudeln und verderben würde,« In derselben schaffensreichen Zeit erwächst auch – neben volkstümlichen Blättern wie das Männerbad (Abb. 44) — die erste Lösung der Passion Christi, dieses Themas, das, wie das Leben der Maria, Dürer immer bewegt hat. Die große Holzschnittpassion, die er um 1498 im Format der Apokalypse begann, behandelte, für das Volk bestimmt, die Hauptszenen der Christustragödie in großer dramatischer Form (Abb. 50 und 51). Doch führte Dürer das Werk zunächst nicht ganz zu Ende wie in einem Gefühl der Unruhe. Er nahm es erst nach vielen Jahren wieder auf. nachdem er auf dem Wege über den Kupferstich dazu gekommen war, durch theoretische Studien eine neue, gültige Kunstform zu suchen. In Dürer offenbart sich die graphische Zeichnung als die der deutschen Gemütsart entsprechendste Kunstart. In ihr hat er sein Ringen um die ideale Form niedergelegt. Er ist auch der erste, der sich nicht, wie die Meister des 15. Jahrhunderts, auf den Holzschnitt oder den Kupferstich beschränkt. Es ist ihm selbstverständlich, alle Ausdrucksformen an der ihnen zukommenden Stelle anzuwenden. Der frühe Stich der Madonna mit der Heuschrecke (Abb. 45), wohl noch vor der italienischen Reise entstanden, ist zaghaft,

stark von Schongauer abhängig, intimer, menschlich näher gebracht, aber technisch unreif. Im letzteren Sinne bedeutend vorgeschritten sind die beiden großen und bekannten Blätter des Eustachius und des großen Glückes, beide aber unfrei, das erstere, von der unbeherrschten räumlichen Überfüllung der Apokalypse, ohne deren Gewalt, das letztere, trotz glanzvoller Könnerschaft im Einzelnen, geradezu trivial und alles andere als eine Vision. Das edelste Werk der frühen Zeit, um 1498 und früher als diese beiden geschaffen, ist der verlorene Sohn (Abb. 48), ergreifend einfältig im Ausdruck der hier klar aus einfacher Umgebung herausgehobenen Gestalt. Die natürliche Schlichtheit dieses und anderer für das einfache Volk bestimmter Stiche steht sehr im Gegensatz zu den komplizierten und in ihrer Bedeutung kaum noch verständlichen Arbeiten wie das Meerwunder (Abb. 49) und verwandte Stiche und Holzschnitte, die dem früh begonnenen, einflußreichen Verkehr mit den Humanisten seiner Vaterstadt, zumal mit Pirckheimer, ihre Entstehung verdanken.

Seit 1500, vielleicht auch seit früherer Zeit, bemühte sich Dürer, in Gefolgschaft des Venezianers Jacopo de' Barbari, die Proportionen des menschlichen (auch des tierischen) Körpers durch Messung gesetzlich festzulegen, ein Problem, das ihn nun bis zum Ende nicht mehr losließ. Er wollte die Gesetze der idealen Norm finden. welche die Antike besessen hatte und seiner Meinung nach die italienischen Zeitgenossen noch besaßen. Von nun an sind fast alle seine Figuren nach gewissen Gesetzen konstruiert. Der Stich Adam und Eva von 1504 (Abb. 57) ist das berühmte Resultat einer langen Reihe theoretischer Versuche. Leider beeinträchtigt die Tatsache, daß die beiden konstruierten Figuren unorganisch mit einer naturnahen Landschaft umgeben worden sind, den reinen Genuß des Blattes. Doch wird es durch die tief verständige Durchbildung der Akte, durch seine Kontraste und den samtigen Glanz immer den Ruhm einer großen Kunstleistung behalten. Die besten Drucke erweisen kühnste Meisterschaft in der Ausnutzung aller Möglichkeiten der Sticheltechnik. Zwischen dem reinen Lichte der Körper, ihrer zarten Schattierung mit reichlicher Verwendung von Schlagschatten und Randlichtern und den in weichem Schwarz verschummernden Linien des tiefsten Dunkels liegt eine unbegrenzte Fülle von Tonstufen.

Zu gleicher Zeit und in Verbindung mit den theoretischen Studien, die zu diesem Paradestück führten, begann Dürer, wie aufatmend, die lieblichste seiner Holzschnittfolgen, das Marienleben (Abb. 52 und 53). Sonnige Heiterkeit wiegt vor. Gegen die schweren Themen der Apokalypse und der Passion ist leichtere Bewegung und ein gewisses Behagen zu sehen. Die zwischen sparsamen und volleren Gruppierungen abwechselnden Darstellungen sind mit großer Zwanglosigkeit in tiefe bauliche und landschaftliche Umgebungen gebettet, in denen der Meister seiner Phantasie freien Lauf ließ. Die perspektivischen Studien, die er neben denen der Proportion betrieb, ermöglichten jetzt eine bedeutende Sicherheit in räumlicher Vertiefung, die wir an

älteren Blättern vermissen. Das sichere Können bringt eine gewisse Ruhe in Dürers Schaffen. Die Gemälde aus dem Marienleben, die er gerade in diesen Jahren hervor-brachte, beweisen, wie viel freier und größer er im kleinen Rahmen des Holzschnittes sich fühlte, als vor der umfänglichen Malfläche, die ihn sichtlich befangen machte.

Um sein Können zu verwerten - Bilder und Bilddrucke zu verkaufen - und wohl auch, um es zu vermehren, ging er 1505 wieder nach Italien, in das Land, aus dem die neue Bewegung sich zu verbreiten begann. Die alte, ganz deutsche Sehn= sucht nach dem Süden war auch in ihm. Weder ist seine Kunst dadurch eine italie= nische geworden - er hat seine Art eigener zu bewahren vermocht als Spätere - noch hat er das Fremde, Große und Freie ganz mit dem eignen Wesen verschmelzen können. Es zu beklagen ist müßig. Ein innerer Zwang trieb ihn, und der Glaube, die Vervollkommnung draußen suchen zu müssen, war deutsch und dürerisch. Graphische Arbeiten haben ihn in Venedig, der Stadt der Farbe, nicht beschäftigt, und auch die nächsten Jahre nach der Rückkehr hat er, Aufträgen, vielleicht auch eignem Triebe folgend, an das Bildermalen gewendet. Er fand keine letzte Befriedigung darin. Geärgert schrieb er an den Frankfurter Mäzen Heller, für den er ein großes Altar= bild unter Mühen arbeitete, daß er des Malens satt sei und wieder «seines Stechens auswarten wolle«. Der kleine Kreuzigungsstich, ein Einzelblatt von 1508, zeigt, wie er ein freieres Disponieren gelernt hatte, mehr als die früher begonnene, aber erst 1512 beendete Kupferstichpassion (Abb. 58 und 59), die freilich an Durcharbeitung Äußerstes brachte, bei der aber das Streben nach einer volkstümlichen Ausführlich= keit auf kleinstem Raume zu übermäßigen und altertümlichen Ballungen der Figuren in enger Umgebung führte. Freier und behaglicher fühlte er sich, dem Erfolg nach zu urteilen, bei den lieblichen Madonnenstichen dieser Jahre. Einen gewaltigen Schwung aber nimmt der Meister um die Wende des Jahrzehnts. In einem Zuge führt er, in neuer Gesinnung, die große Holzschnittpassion und das Marienleben zu Ende, deren letzte Blätter an bildmäßiger Ausgeglichenheit, großartiger Ruhe und Klarheit weit über die früheren hinausreichen, ja er variiert das Passionsthema noch ein drittes Mal in 37 kleineren Holzschnitten in ausführlicher Erzählung (Abb. 60 und 61) 1511 gab er alle Folgen zugleich heraus. In demselben reichsten Jahre erschienen auch mehrere Einzelblätter, vor allem die große Dreifaltigkeit, vielleicht sein edelster Holzschnitt, in dem alle Register seines Könnens gezogen werden. Eine Vision von rauschendem Zusammenklang.

Seine schwerblütige, heiß arbeitsame Kampfnatur trieb ihn, für das Tiefste, das er geben konnte, nicht den Holzschnitt, sondern die schwierigere, widerstrebende Stichelztechnik zu wählen. Außer dem immer wieder gewandelten Madonnenmotiv schuf er in den nächsten Jahren, 1513 und 1514, seine drei berühmten Stiche: Ritter, Tod und Teufel — Dürer nannte das Blatt einfach den »Reuter« —, den Hieronymus

im Gehäus und die Melancholie (Abb. 63). Der erstgenannte Stich ist der früheste, wahrscheinlich nicht mit den beiden anderen, sicher zueinander gehörigen im Zusammenhange gedacht. Der christliche Ritter ohne Furcht und Tadel, der im Gefühl des Rechts die Anfechtungen der finsteren Mächte nicht scheut. Roß und Reiter sind konstruierte Figuren, auf alte Studien zurückgehend, eben dadurch isoliert von den Unholden, an denen er ohne einen Blick vorbeireitet. Hieronymus im Zimmer ist das Bild frommer und unbeirrter Einfalt des Herzens. Der heitere Frieden dieses durchleuchteten Gemaches, in dem die Sonne jedem Fleckchen das ihm gebührende Maß von Helle und Wichtigkeit zuteilt, ist uns allen seit der Kindheit ein lieber Besitz. In der perspektivischen Behandlung des Raumes und des Lichtes ist das Blatt der Höhepunkt des Dürerwerkes. Zusammen mit diesem nennt Dürer immer die Melancholie, die wir wohl als das späteste der drei Werke ansehen dürfen. Der vermutliche Sinn des Stiches, das vermessene Grübeln über die Grenzen menschslicher Wissensmöglichkeit hinaus, die faustische Qual des Unvermögens, mag nicht ohne Bezug auf des Meisters eigenen selbstquälerischen Drang sein.

Weniger problematisch, als vielmehr auf das Ziel edler Formenreinheit gerichtet, klassische Gestalten ohne Betonung und Durchbildung einer Räumlichkeit, ist die im gleichen Jahre begonnene, viel später ergänzte kleine Kupferstichfolge der Apostel (Abb. 73), ebenso auf leichten Absatz beim Volk angelegt wie die heiteren Genre-blätter aus dieser Zeit. Aus den bis zu leeren Schatten herabgesunkenen späten Drucken der letzteren können wir ersehen, wie beliebt sie gewesen sind.

Nur eine Episode in seinem Werk, dem unablässigen Bemühen um neue Ausdrucksmittel entsprungen, sind die Arbeiten der Radiernadel, auch sie dem reichen zweiten Jahrzehnt angehörig. Das Material war Eisen. Zunächst einige Kaltnadelradierungen, also wie es der Meister des Hausbuches tat, ohne das Mittel der Ätzung mit der Nadel in das Metall geritzt, am bedeutendsten der heilige Hieronymus von 1512 (Abb. 62). Der weich verschwommene Druckton der stehengelassenen Gräte ist planmäßig und wirksam ausgenutzt. Die Abnutzung der nach jedem Druck zu reinigenden Platte ermöglichte nur einige wenige Abzüge von der beabsichtigten Wirkung, und Dürer ließ wohl deswegen sogleich von diesem Verfahren ab. Und doch eilte er mit dem Versuch seiner Zeit um ein Jahrhundert voraus. Vor Rembrandt ist nichts Ähnliches in der Geschichte der Radierung zu finden. Als einer der Ersten, kurz nach Urs Graf und Daniel Hopfer, versuchte Dürer sich auch in der geätzten Radierung, mit sicherem Gefühl den Stil der Federzeichnung als die dafür gegebene Form erkennend. Nur wenige Blätter, von schwellendem Reiz der ela= stischen Linien und des Lichtes, sind in den Jahren 1515-1518 entstanden. Das bedeutendste Werk ist die Kanone mit den Türken, von 1518, zu groß, um in einer verkleinerten Reproduktion seinen Charakter nicht einzubüßen. So müssen wir uns

mit der Wiedergabe des Engels mit dem Schweißtuch (1516) begnügen, der den Charakter einer genialen Studie hat (Abb. 66). Das flüchtige Vorbeirauschen einer lichten Erscheinung am düsteren Himmel.

Um die selbständige Geschlossenheit seines Holzschnittstiles war es getan, als Dürer in den Trubel der literarisch-künstlerischen Unternehmungen des plänereichen Kaisers Max hineingezogen wurde. Auf eine dekorative Verherrlichung eines er= träumten, nur zum Teil verwirklichten Herrscherideales bedacht, kam dieser auf die verschrobene Idee, nach Ausarbeitung seiner Hofliteraten einen kolossalen Triumph= bogen und Triumphzug in riesigen Holzschnittwerken von den größten deutschen Meistern bauen zu lassen. Dürers Mitarbeit trug ihm eine Leibrente ein, war aber beschränkt und ihm wohl in künstlerischer Hinsicht nicht erfreulich, da er fremde Gedanken ausführte. Doch konnte er dem monströsen papierenen Triumphbogen aus Eigenem eine gewisse Haltung geben und mit dem Triumphwagen (Abb. 70) auch ein wirklich festliches Gepränge von großem dekorativen Reichtum und heiterem Glanz in das zusammengeflickte Prachtwerk bringen. Das wertvollste Ergebnis aus diesen Beziehungen, in welche ihn die enge und langjährige Freundschaft der tüf= telnden Humanisten, zumal des Pirckheimer, brachte, ist — außer den zur Ausführung in Holzschnitt bestimmten, aber nur bis zu den in ihrer überschäumenden Fülle heiterer Phantasie unschätzbaren Federzeichnungen gediehenen Randleisten zu einem kaiserlichen Gebetbuche - das Holzschnittporträt des Kaisers (Abb. 69) und das noch spätere Bildnis des kaiserlichen Rates Ulrich Varnbüler, das mächtigste Holz= schnittbildnis überhaupt (Abb. 71).

Bald nach des Kaisers Tode reiste Dürer nach den Niederlanden. Er wollte sich die kaiserliche Leibrente von dessen Nachfolger bestätigen lassen. Er nahm sein Weib mit, denn in Nürnberg wütete die Pest. Einen reichen Schatz graphischer Werke hatte er bei sich, und sein ausführliches Tagebuch besagt, daß er sie verskaufte, vertauschte und freigebig verschenkte. Als berühmter Künstler überall gefeiert, gewann er aus der Anregung der Reise für sein weiteres Schaffen eine neue letzte Befreiung. Von der Ruhe und einfachen Größe, die in sein Werk einzieht, zeugen auch die letzten graphischen Arbeiten. Die feierlich schlichte Gestalt des Philippus (Abb. 73), eine der letzten Ergänzungen der gestochenen Apostelfolge, nahm er als Vorbild zum Paulus der Münchner Apostelbilder, offenbar in der Überzeugung, den großartigen Ernst dieser Figur nicht mehr überbieten zu können.

Eine natürliche Folge der Begegnung mit zahlreichen berühmten Männern in den Niederlanden war die Entfaltung seiner Bildniskunst. Er war der Erste, der sie auch auf die Graphik übertrug. Neben dem naiven und zarten Bildnis des Melanchthon und dem in sichtlicher Befangenheit geschaffenen des Erasmus von Rotterdam haben wir die mächtigen Porträts Albrechts von Brandenburg, Pirckheimers und Friedrichs des

Weisen (Abb.75), die weniger mit ihrer eignen, als mit Dürerscher Glut gewalttätig ge= füllt sind und durch ihre massige Wucht zu Monumentalwerken anwachsen. Über alle stelle ich das Holzschnittbildnis seines Freundes Ulrich Varnbüler, dessen ich schon oben gedachte (Abb. 71). Ein kühnes Bild imposanter Kraft und Schlichtheit, das, wie mit tiefem Aufatmen, den Rahmen zu sprengen scheint und mit dem herrlichen Schwung seiner einfachen Linien völlig überwältigt. Und nicht zu vergessen ist der Holz=schnitt des Abendmahles vom folgenden Jahre 1523 (Abb. 74). In feierlichem Bei= einander — Judas fehlt — eine Versammlung von verklärter Ruhe. Man werfe nach der Betrachtung dieses aus einfachstem Linienwerk zusammengesetzen Bildes der rührendsten Stille einen Blick auf den leidenschaftlichen Aufruhr in Formen, Be-wegungen und Lichtern im Abendmahl der großen Passion, und man wird der Abklärung und Reinheit, die Dürer im Alter gewann, mit Ergriffenheit inne werden.

Seine letzte Lebenszeit verwandte Dürer, der den Todeskeim aus den Nieder= landen mitgebracht hatte und von Krankheit gepeinigt wurde, hauptsächlich auf literarische Arbeiten. Er wollte seine kunsttheoretischen Erkenntnisse in Proportion und Perspektive, die ihn sein halbes Leben beschäftigt und gequält hatten, den kommenden Künstlern als Vermächtnis hinterlassen. Zu einem endgültigen, allgemein= gültigen Resultat ist er nicht gelangt. Sein eignes Schaffen widerspricht einer schematischen Lösung. Als technische Grundlage waren seine Lehren für ihn und Andere von höchstem Wert, den eignen Weg läßt sich der Schaffende, auch Dürer durch theoretische Fesseln nicht verlegen. Sanguinisch wie alle Künstler glaubte er in Italien die Freiheit im Gesetz mit Händen zu fassen. Unbefriedigt kehrte er heim. Daß er allen Anregungen nachgab, war nicht eine persönliche Schwäche, sondern ein jedem deutschen Künstler eingeborener Zwang. Was er vergeblich suchte, war die geruhige Sicherheit, die der romanischen Kunstübung durch Rasse und Schulung an nahe liegender antiker Tradition ein müheloses Geschenk war. Daß er sie nicht fand, sondern bis zuletzt ein Suchender blieb, ist ein tragisches Geschick, das ihn unserem Herzen nahe bringt.

Insofern als Dürer durch seine Lebensarbeit eine Verschmelzung der aus strenger gotischer Tradition erwachsenen deutschen Kunstform mit den freieren, aus dem Süden stammenden Einheitsideen von Gestalt und Raum herbeiführte, aus Beidem aber durch eigene Kraft und Art etwas Neues und Ganzes prägte, wurde er der Schöpfer eines deutschen Kunstzeitalters, in das sich seine Zeitgenossen und Nachfahren ihrer Art entsprechend einfügen mußten. Abgesehen von dem stilbildenden und die Anschauung befreienden Einflusse, den die übrigen Geister unbewußt als Geschenk empfingen, haben viele ihre Belehrung unmittelbar von ihm erhalten, sei es daß sie in seiner Werkstatt arbeiteten, sei es daß sie sich mit Absicht an seinen Werken schulten. Von den Wenigsten, deren Abhängigkeit wir kritisch aus dem

Stil ihrer Arbeiten feststellen, wissen wir sicher, ob sie bei Dürer selber in der Lehre gestanden haben. Es ist aber klar, daß jeder angehende Nürnberger Graphiker danach streben mußte, bei dem ersten Meister der Zeit in die Schule zu gehen. Zweifellos hatte Dürer einen umfänglichen Werkstattbetrieb. Wenn er selber — nach 1500 — nur wenig mehr die Buchillustration betrieb, so hat er doch sicher vielerlei Aufträge dieser Art gehabt und anleitend durch seine Schüler ausführen lassen und für die Aufträge des Kaisers Max, soweit sie an ihn und nicht an Augs=burger oder andere Künstler ergingen, sich mit einem Stabe von Helfern umgeben.

Von dem Leben und Lehrgang der Springinklee, Schön, Traut, Schäufelein, Wechtlin, Baldung, die ihm als Zeichner für den Holzschnitt besonders viel zu verdanken haben, wissen wir nur Belangloses, ein paar zufällige Daten und Tat= sachen. Hans Springinklee ist ein besonders treuer Nachahmer. Vielleicht hat er sogar eigene Zeichnungen Dürers auf den Holzstock übertragen - einige seiner Blätter werden vorläufig noch im Werke Dürers geführt und gerade die, in denen er sich an den Lehrer am engsten anschließt, sind die wertvollsten seiner Arbeiten. Einige schwungvolle kleine Gebetbuchholzschnitte, wie der heilige Michael (Abb. 78), und Einzelblätter mit reicher und halbwegs selbständiger Ornamentik heben sich aus der Masse heraus. Erhard Schön (Abb. 79) bekundet sich in seinen Zeichnungen und Holzschnitten als ein besonders zahmer und schwungloser Geselle. Eigenwilliger, knorriger ist Wolf Traut (Abb. 77), der unter anderem einen Teil der Holzschnitte im Halleschen Heiligtumsbuch und einige große Einzelblätter gemacht hat. Hans von Kulmbachs persönliche Beziehungen zu Dürer sind be= kannt. Über ihn als Holzschneider wissen wir gar nichts. Ein großes wirksames Blatt, das den Evangelisten Johannes auf Pathmos darstellt und ein aus H und K zusammengesetztes Monogramm trägt, ist ihm zugeschrieben worden, ohne daß seine Art, die wir aus Zeichnungen und Bildern kennen, klar darin zu sehen wäre (Abb. 81). Hans Leonhard Schäufelein, der nur bis 1510 in Nürnberg, dann in Nördlingen tätig war, begegnet uns überall mit seiner schrankenlos fruchtbaren Buchillustration von leichter Erfindungsgabe und nicht immer gleichmäßig sorgfältiger Ausführung. Manche seiner Illustrationen aus späterer Zeit sind sträflich nachlässig geschnitten. Er stand zuerst stark unter Dürers Einfluß, wie das von ihm und Baldung - vielleicht in Dürers Werkstatt - illustrierte Buch «Der beschlossene gart des Rosenkrantz Marie» von 1505 zeigt. Seine frühen Einzelblätter (Abb. 82) und Passionsholzschnitte, so im «Speculum Passionis» von 1507, sind scharf charakterisiert; einige besonders frühe imponieren durch eine primitive, aber eindringliche Festigkeit. Er ist später an den Aufträgen des Kaisers Max stark beteiligt gewesen, hat z. B. den Teuerdank, der das erträumte ritterliche Heldentum des Kaisers darstellen sollte, illustriert. Später nimmt sein Stil malerisch weichliche Formen an, sein Strich wird seelenlos und ornamental. Von Dürer und Schäufelein gleichmäßig abhängig ist der matte Matthias Gerung in seinen Holzschnitten zur Apokalypse und Bibel. Und ein unselbständiger, trockener Nachahmer Dürers ist der Kleinplastiker Ludwig Krug, der einzige, der außer mit ein paar Holzschnitten, auch als Kupferstecher zu Dürers Zeit — vor den Kleinmeistern — in Nürnberg nachweisbar ist (Abb. 84). Hans Wechtlin war zwar in Straßburg tätig, gehörte aber gleichwohl zu Dürers nächsten Trabanten. Er hat einiges Verdienst um den Farbenholzschnitt, ist aber trocken, steif und ungelenk, und es ist ihm zuviel Ehre damit geschehen, daß ihm manche strittigen Holzschnitte und Zeichnungen des jungen Dürer zugeschrieben worden sind. Auch der in den 20er und 30er Jahren des 16. Jahrhunderts den Hauptzteil des Kölner Buchholzschnitts bestreitende Wormser Anton Woensam hat sich seinen Stil völlig nach Dürer zurechtgemacht.

Die mächtigste Persönlichkeit aus Dürers Kreise, obzwar auch er kein Nürnberger, sondern aus der Umgegend Straßburgs gebürtig, ist Hans Baldung Grien. Seit 1509 ist er wieder in seiner Heimat nachweisbar, doch glaubt man, daß er zuvor Dürers Schule genossen habe. Mit kühner Phantasie begabt, von gewalttätigem Formwillen getrieben, steht er trotz seiner Abhängigkeit von Dürer, zu der sich der Einfluß Grünewalds gesellt, in dem großen Wurfe und der selbständigen Erfindung seiner besten Arbeiten dem Ersteren ebenbürtig zur Seite. Freilich an Tiefe, an edler Eindringlichkeit bleibt er zurück. Seine Bemühungen, welche ständig die Form und Bewegung des menschlichen Körpers umkreisen, führen ihn zur Darstellung mythischer und dämonischer Fabelwesen, die seiner Phantasie geringere Schranken setzen als die gebräuchlichen Themen der heiligen Geschichten. Auch diese durch= lebt er eigenwillig und ohne Rücksicht auf idealisierende Tradition. Sein technisch ungelenker Versuch im Kupferstich, ein Mann mit einem Pferde (Abb. 87), der heilige Christoph (Abb. 88), und andere Blätter, vor und kurz nach dem Jahr 1510 anzusetzen, sind im Banne Dürers geschaffen. Der Hexensabbat (Titelbild) von 1510, das erste datierte Blatt, das er wie mehrere andere Holzschnitte durch Benutzung einer Farbenplatte belebte, zeigt ihn ganz in seinem eigenen Reich. Nackte Körper unheimlicher Weiber in spielender Beherrschung der Formen und vielfältigen Bewegung gezeichnet. Gewichtige Einzelblätter mythologischer und reli= giöser Art entstehen. Bei dem großen Holzschnitt der Hetäre Phyllis, die den Philo= sophen Aristoteles als Reitpferd benutzt (Abb. 89), ist die besondere Natur des Baldung sicher mit mehr Behagen am Werke gewesen als bei den etwas früheren großen und recht langweiligen Holzschnitten aus dem Marienleben.

Bisher ist für die zeitliche Ordnung seines graphischen Werkes, das zu den bedeutendsten der Geschichte deutscher Kunst gehört, wenig getan worden. Die Hauptzeit scheinen die Jahre zwischen 1510 und 20 gewesen zu sein. Allmählich erweichen sich die scharfgrätigen dürerischen Linien und Faltenzüge in seinen Arbeiten, unter Grünewalds Einfluß wird sein Stil malerisch, die Einzellinien lösen sich auf in reiches farbiges Gestrichel von flimmerndem Reiz, und auf dem Höhepunkt seines Schaffens steht er mit der wundervollen, ganz in Grünewalds Geiste geschaffenen Himmelfahrt Christi (Abb. 91). Eine kühne Vision, die den Heiland ohne Rücksicht auf landläufige Schönheitsbegriffe, mit den Füßen voran von Engelkindern und Wolken durch die flimmernde Luft gen Himmel tragen läßt. Ergreifend ist der Gegensatz des leichenhaften und garnicht gottähnlichen armen Körpers zu dem rauschenden Glanz und der zitternden Bewegung der himmlischen Sphäre, die ihn aufnimmt. Eine der größten Kunstleistungen der ganzen Zeit liegt vor uns.

Das Dämonische, das er im menschlichen Wesen sah, teilt sich auch seinen Tierzdarstellungen mit. Eine Folge von Pferden, die er 1534 im Holzschnitt herausgab (Abb. 92), läßt diese wie wilde Fabelwesen erscheinen, die den Hexen Baldungs innerlich ganz verwandt sind.



Holzschnitt. Bartsch 76 202×195 mm Albrecht Dürer, Madonna auf dem Halbmond Titelbild zum Marienleben

## 2. Die Kleinmeister



ie ein Mikrokosmos erscheint gegenüber Dürers und Baldungs genialen Explosionen die Welt der Nürnzberger Kleinmeister, der eigentlichen Kupferstecher der Dürerschule, die schon der nächstfolgenden Generation angehören. Wendet sich Dürer mit einem Hauptteile seines Schaffens an gebildete, ja gelehrte Kreise, so sind die Beham, Pencz und die andren Stecher, die man wegen des kleinen Formats ihrer Werke Kleinmeister nennt, die eigentlichen Künstler des breiten Volkes.

In ihrem Werke ist wenig mehr von künstlerischem Kampf. Was Dürer in harter Lebensarbeit sich und der deutschen Kunst erkämpft hatte, was auch seine nächsten Genossen immerhin erst erwerben mußten, die Befreiung der Form von mittelalterzlicher Enge, das fiel diesen Jungen in den Schoß. Es ist bezeichnend und mit der gezwonnenen Formensicherheit zusammenhängend, daß die Nürnberger Kleinmeister Hans Sebald und Barthel Beham und Pencz schon in jüngsten Jahren ihr Ziel erzeicht hatten. Sie waren frühreife und unruhige Köpfe. Ihre ketzerische und kommunistische Gesinnung war der Patrizierregierung der reichen und luxuriösen Stadt Nürnberg höchst fatal. 1520 mußten sie, alle wenig über 20 Jahre alt, die Vaterzstadt verlassen. Hans Sebald siedelte sich nach unruhigem Hin und Her 1531 in Frankfurt a. M. an, wo er 1550 starb, sein jüngerer Bruder wurde Hofmaler des Bayernherzogs in München und starb 1540 auf einer italienischen Reise, Jörg Pencz aber kehrte später in die Heimatstadt zurück und wurde sogar Ratsmaler.

Sie waren die Künstler, die dem bildungshungrigen Volke künstlerische Nahrung boten. Was dieses interessieren mochte und in Dürers Schaffen nur eine neben= sächliche Stelle eingenommen hatte, wurde das Hauptgebiet dieser Leute, die intime Stoffe auf kleinstem Raum darstellten. Sie sind die ersten deutschen Künstler, in deren Werken der Alltag vorherrscht, bei denen auch die biblische Szene, vornehmlich des alten Testamentes, zu einem volkstümlichen Vorgang wird. Mythologie, Allegorie und vor allem das Ornament spielen des Weiteren in ihrem Werk eine große Rolle, und äußerste, schon in frühen Lebensjahren vollendete Subtilität der Technik

Bodk, Graphik

geht mit dem kleinen Format und den intimen Motiven zusammen. Hans Sebald Beham, der neben dem Kupferstich und der Radierung auch fleißig den Holz= schnitt im Einzelblatt und als Buchillustration pflegte, ist in seiner Frühzeit stark von Dürer, vor allem in seinen Radierungen und der lebendigen und wirksamen Holzschnittpassion, aber auch von dem Regensburger Altdorfer beeinflußt. Er ist der weitaus fruchtbarste und geschäftigste der Kleinmeister. In den 1530 er Jahren. als er seine ganz volkstümlichen kleinen Stiche aus dem Bauern= und Soldatenleben schuf (Abb. 98) — es war die Zeit des Bauernkrieges! — stand er auf seiner Höhe. Später ist Leichtfertigkeit wahrzunehmen, die seinem liederlichen Leben entsprach. Er scheint in Verkommenheit gestorben zu sein. Seine Stiche fanden weiteste Ver= breitung, die er durch immer neue Überarbeitung seiner Platten ermöglichte. Auch die Stiche seines vor ihm verstorbenen Bruders überarbeitete und vertrieb er. Barthel Beham, wie sein Bruder und wie Pencz auch Maler, scheint als Graphiker nur in Kupfer gestochen zu haben. Er ist der edelste und künstlerisch Ge= wissenhafteste unter ihnen. Wie Hans Sebald ein glänzender Techniker hat er durch selbständiges Studium italienischer Kunst seinen kleinen Stichen eine edle Formen= schönheit und einen monumentalen Zug gewonnen. So sehr sein wundervolles Blatt der Madonna am Fenster (Abb. 100) von diesen südlichen Eindrücken zeugt — die Madonna geht auf Marcanton zurück - so ist sie doch ganz deutsch in ihrer Innig= keit und zärtlichen Mütterlichkeit. Als Münchner Hofmaler zum tüchtigen Porträtisten geworden, hat er auch mehrere Bildnisse gestochen. Einige sind unbedeutend. Umso auffallender ist das ausgezeichnete kleine Porträt des Kanzlers Leonhard von Eck (Abb. 101), dessen Gesicht mit grausamem und verschlossenem Ausdruck her= vorragend charakterisiert ist. Auch seine ornamentalen und figürlichen Querfüllungen, die überhaupt im Werke der Kleinmeister als Vorlagen für Kunstgewerbler eine bedeutende Stelle einnahmen, sind glänzend durchgebildet. Seine Kämpfe nackter Männer zu Pferde und zu Fuß und die Blättchen mit Putten und Ornamenten sind kleine unerreichte Meisterwerke. Ein anderer Nürnberger dieses Kreises, den wir nur durch sein Monogramm IB, aber nicht dem Namen nach kennen, schließt sich an Barthel Beham an, kommt ihm in seinen kleinen Kampfstücken mit männlichen Akten nahe, schädigt aber bei anderen Blättern die Ruhe der Wirkung durch schwülstige Überladung mit Zierwerk, die wohl durch den Eindruck der Dekorations= arbeiten für Kaiser Max verschuldet sind. Seine Stiche sind neuerdings - nicht unwidersprochen - für Jugendwerke des Georg Pencz erklärt worden, der in Urkunden auch Jörg Bentz genannt wird. Die Signatur J B verschwindet 1530. Das Monogramm aus G und P erscheint schon vorher. Wenn beide wirklich identisch sind, so ist ein schlimmes Nachlassen in der Spätzeit festzustellen. Pencz müßte dann erst später den eigentlichen Einfluß Dürers, dem er notorisch nahestand, erfahren

haben. Die JB gezeichneten Stiche sind stilistisch nach dem Süden orientiert. Penczens späte Blätter mit ihren weichlichen, das kleine Format der Blätter peinlich überquel= lenden Akten sind saft= und kraftlos, eine Verirrung, gegen die seine schöne Planeten= folge von 1528 und 1529 um so mehr absticht. Die hier abgebildete Luna 〈Abb. 103〉 nennt ein Sachverständiger »die am schönsten bewegte Gestalt der ganzen deutschen Kleinmeisterkunst«.

Nicht eigentlich den Kleinmeistern zuzurechnen, obwohl seine graphischen Arbeiten in ihrem wertvollsten Teil kunstgewerbliche Vorlagen sind, auch kein Kupferstecher, sondern Plastiker und Holzschneider, ist der 1522 aus Ansbach nach Nürnberg einzgewanderte und bis zu seinem Tode, 1546, dort verbliebene Peter Flötner, soweit wir seine Werke kennen, ebenso wie jene der gotischen Fessel ledig gewesen. Ja, kein zweiter hat wie er, so edel wie selbständig, so frei und doch geschlossen formend, die Zierform der Renaissance ins Deutsche übersetzt. Dürers Entfesselungskampf, überhaupt Dürers Geist und Einfluß hat ihn kaum bemüht. Er war Holzplastiker und Plaketteur, wir können annehmen, daß er seine Holzschnittzeichnungen auch selber aus dem Stock geschnitten habe. Ebenmaß von Erfindung und Ausführung sind vollendet. Der Wohllaut der Linie in seinen Vorlagen für Prunkmöbel (Abb. 106), die räumliche Harmonie seiner auf schwarzem Grunde stehenden Groteskornamente sind unvergleichlich. Der norditalienischen Buchillustration hat er viel zu danken. Doch treten seine eigenen Buchillustrationen, obwohl in der gleichen, vom Umriß auszgehenden Gesinnung geschaffen, gegen seine Werke der Gebrauchsgraphik zurück.

Die Kleinmeisterkunst blieb nicht auf Nürnberg beschränkt. An Dürer und an Beham hat sich der Westfale Heinrich Aldegrever (Paderborn 1502 - Soest 1555) gebildet, wird aber durch die Beeinflussung der benachbarten niederländischen Kunst zu einer veränderten, manierierten Formensprache geführt, welche die Figuren bis zur Karikatur in die Länge zieht und durch knittrige Falten, figürliche und orna= mentale Überladung die Schönheit und Klarheit der Erscheinung herabsetzt. Doch ist er erfindungsreich und lebendig und hat sich einer eigenen und sorgfältigen Technik bedient. Wie die Nürnberger, so stand auch er freidenkerischen Anschauungen nahe, und zu seinen besten Arbeiten gehören die großen gestochenen Bildnisse der Wieder= täufer (Abb. 110). Einen breiten Raum nehmen auch in seinem fast 300 Stiche zählenden Werke kunstgewerbliche Vorlageblätter ein in etwas groben, teilweise plumpen Formen. Er ist der einzige hervorragende Graphiker der Zeit am Nieder= rhein. Der Kölner Jakob Binck ist zwar technisch gewandt, aber ohne eigene Erfindungskraft. Fast sein ganzes Werk besteht aus Kopien nach Autoren der verschiedensten Nationen, Beachtung verdient sein Bildnis des Königs von Däne= mark (Abb. 111), dessen Hofmaler er eine Zeitlang war. Auf Franz Brun von Straßburg, der unselbständig unter Behams und Holbeins Einfluß stand, und den

Essener Johann Ladenspelder, dessen dünne Ornamentstiche von italienischer Manier sind, gehe ich nicht ein. Brosamer und Erhard Altdorfer sollen im sächsischen Schulzusammenhang bedacht werden.

Zu den süddeutschen Kleinmeistern zählt auch der Regensburger Maler, Kupferstecher und Radierer, Holzschneider und Baumeister Albrecht Altdorfer (um 1480—1538), der Bruder des Erhard. Vielleicht ist durch seinen, des soviel Älteren, Einfluß überhaupt diese Gattung begründet worden. Verdankt er auch Dürer viel, wenn nicht unmittelbar, dann vielleicht durch den weiter oben genannten Stecher MZ, so verkörpert sich doch in diesem zarten, phantasie= und geistreichen Künstler eine ganz andere und eigene Kunstrichtung, die der Donauschule. Zu fein, um damals so breit wirken zu können, wie die Kunst der Beham, ist die seine von einer natür= lichen Art, die wir heute um so mehr zu schätzen wissen. Die Donaumeister bringen eine naive Naturfreude in die Kunst und auf eine so natürliche Weise, wie sie bis dahin darzustellen nicht gewagt wurde. Zum ersten Male begegnen wir der Landschaft ohne Staffage als Bildmotiv für die Radierung. Sein genaues Verhältnis zur Natur läßt ihn auch seine figürlichen Darstellungen in eine bedeutender behandelte Umgebung einbetten als die Meister des Dürerkreises, denen die menschliche Gestalt durchaus die Hauptsache war.

Die Erstlinge seiner Graphik, kleine figürliche Stiche, setzen die Kenntnis italie= nischer Niellen voraus, die überhaupt als eine Quelle der Kleinmeisterkunst zu beachten sind. Einen starken Einfluß auf seine Stilbildung hatte die wohl auf einer Fahrt nach Tirol und Italien kennen gelernte Kunst des Mantegna und Pacher, die noch lange in ihm nachklingt. Eine Vorliebe für die Untersicht, für kühne Verkürzungen, exaltierte Bewegungen, wirres Gefältel ist ein äußeres Merkmal. Der Holzschnitt des Kindermordes von 1511 (Abb. 115) gehört in diese Zeit. Voll Innigkeit und leidenschaftlicher Bewegung, gesteigert durch seltsame krause Verschnörkelung des Linienwerkes, ist seine vierzig Blatt umfassende Holzschnittfolge des Sündenfalls und der Erlösung der Menschheit (Abb. 119 und 120). Immer spielt die Landschaft eine große Rolle. Möglich, daß auch Cranach, dessen Jugend in irgend einem Zusammenhange mit der Donaukunst gestanden hat, an der Stilbildung des Meisters beteiligt ist. Es ist nicht klar, wie der Einfluß zustande kam, auch nicht, ob nicht vielleicht eine Wechselwirkung stattfand. Allmählich greift eine Beruhigung in Altdorfers Formensprache Platz. Mehrere intime und feine Arbeiten - auch einen etwas überschätzten Farbenholzschnitt - hat er zu Ehren der »schönen Marie« geschaffen, welcher 1519 an Stelle der zerstörten Synagoge eine Kirche in Regensburg gebaut wurde. In diese Zeit mag auch der wundervolle Holzschnitt der heiligen Familie am Taufbecken (Abb. 121) gehören, »dessen Stimmungswerte vielleicht kein deutscher Graphiker wieder erreicht hat«. Wie das menschlich Figürliche in das krause zierliche Gewirr des Ornamentalen am Brunnen einbezogen ist, macht das Ganze wunderlich intim. Es ist der höchste Ausdruck einer dekorativen Gesinnung, die wohl durch die Arbeiten für den Kaiser Max, an denen auch Altdorfer beteiligt war, betruchtet wurde. Die reinen Landschaftsradierungen, deren oben gesidacht wurde, datieren nach dieser Zeit. Für den flimmernden, wechselnden Augensblickseindruck der Naturbilder hat er die malerische Wirkung der Radiertechnik richtig eingeschätzt. Erst seit 1520 etwa, also gleichzeitig mit den Nürnbergern Beham, JB und Pencz, zeigt sich in dem bunten Werk dieses launenhaften, spielesrischen Geistes das eigentliche Wesen der »Kleinmeisterschaft«. In den kleinen Stichen behandelt er all dieselben Themata, welche die Nürnberger heinhandelten reilich in einer zarteren, poetischeren Art, vor allem auch wieder nach seiner Anlehnung an die Nürnberger feiner, exakter durchgebildeten Technik kommen dann freilich auch ganz schlichte Werke wie das kleine Juwel der Madonna an der Wiege (Abb. 117). Unter den kunstgewerblichen Ziers und Vorlageblättern dürfen die großen Radierungen der Renaissancepokale nicht übergangen werden.

Eine robustere Natur als der zarte Altdorfer, aber ebenso vielseitig ist Wolf Huber, der, wahrscheinlich aus Feldkirch stammend, bis 1553 in Passau lebte. Niemand sollte sich den Genuß seiner kühnen und vielseitigen Landschaftszeich= nungen entgehen lassen, wie überhaupt der mit jedem neuen Blatte sich wandelnde Reichtum seiner Persönlichkeit mehr aus seinen Handzeichnungen als aus seinen Holzschnitten sich erschließt. Der Landschaft ist mehr noch als bei Altdorfer die Hauptrolle zugeteilt. Während aber dieser eine Freude an dem einfachen Dasein der Natur hat, ist es erstaunlich zu sehen, wie Huber die Landschaft durch ihren Ausdruck den bildlichen Inhalt seiner Darstellungen stärken und verdeutlichen läßt. Ihre aufgeregte Leidenschaftlichkeit hebt den pathetischen Ton der Kreuzigung (Abb.125) ebenso, wie ihr sinnlich flimmerndes Lichterspiel die Szene des Parisurteils (Abb.126). Eine ungeschlachte Landschaft umgibt den riesigen Christoph (Abb.124). Stimmunggebend sind auch die reich erfundenen Architekturen seiner wenigen bib= lischen Holzschnitte. Aus seiner Jugendzeit stammen ein paar Holzschnitte mit Landsknechten (Abb. 123). Die derbe technische Ausführung steht ganz im Einklang mit der unbekümmerten Drastik der fröhlichen Figuren. Wie dem Schweizer Lands= knecht Urs Graf, so mag auch Hubern etwas von der Art dieser heiteren Rüpel im Blut gesteckt haben.

Wir kennen aus der bayerischen Schule eine stattliche Anzahl von Künstlern aus ihren Werken, ohne doch ihre Namen zu wissen. Weniger in der Graphik als in Werken der Zeichnung, Malerei und Plastik zeigt sich uns ein reiches Bild dieses

Idylles in der deutschen Kunst.

Außer Huber ist als Schüler Altdorfers Michael Ostendorfer (in Regensburg tätig, gest. 1559) zu nennen, der Buchillustrationen und 1522 einen großen und lebendigen Holzschnitt der neuen Marienkirche in Regensburg machte (Abb. 128).

Auch der vielgewandte Augustin Hirschvogel (Nürnberg 1503 – Wien 1553) und Hans Sebald Lautensack (wahrscheinlich auch Nürnberger, gest. 1563) haben für ihre Radierungen von Altdorfer und Huber starke Anregungen empfangen. Der Erstere, feiner organisiert, hat in Anlehnung an Huber außerordentlich zarte, in sehr schlichter Technik ausgeführte Landschaften, Jagdszenen und Bildnisse radiert (Abb. 129–131), des Letzteren Landschaften sind von dickflüssiger Zeichnung, mit dem Gräßichel über arbeitet und haben etwas plump Wirksames, ebenso wie seine Nürnberger Philisch unträts (Abb. 132 und 133).



Holzschnitt. Bartsch 54 121×94 mm
Albrecht Altdorfer, Der heilige Christoph

## 3. Cranach und die Graphik in Norddeutschland



eister Lucas Cranach bestritt mit seiner Werkstätte den Hauptteil des norddeutschen Bedarfes am Malerei und Graphik in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Von seinem Lurgang, von seiner Jugend wissen wir nichts, wir kennen nicht einsmal seinen Namen. Denn Cranach nannte er sich nach dem fränkischen Ort Kronach, wo er 1472 — ein Jahr nach Dürer — geboren wurde. Sein Lehrer soll sein Vater gewesen sein, von dem wir überhaupt nichts wissen. In das Licht der Geschichte tritt Cranach erst 1505, als er in den Dienst des sächsischen Kurfürsten berufen war, ein offenbar

schon namhafter süddeutscher Meister. Der Ruhm seines Namens, der früher neben Dürer und Holbein glänzte, erwuchs ungerechtfertigt aus der Massen= produktion seiner Bilderfabrik im Dienste fürstlicher Herren und der lutherischen Reformation. Dieser Ruhm verblaßte. Neuere Funde haben sein Bild verändert und um bedeutende Züge bereichert, haben ein »Problem« Cranach geschaffen, von dem man vorher nichts wußte. Eine kleine Gruppe von Kunstwerken und spärliche Nachrichten beweisen, daß er in den ersten Jahren des Jahrhunderts das baye= rische Donautal und Österreich bis Wien bereiste. Zwei Kreuzigungsholzschnitte -Unica des Berliner Kupferstichkabinetts -, von denen der reifere 1502 datiert ist (Abb. 134), zwei Missaleholzschnitte und ein paar Bilder, Kreuzigungen (in Wien und München) und die kleine Ruhe auf der Flucht (1504, Berlin) lassen den fürst= lichen Ruf, der an ihn erging, ohne weiteres verstehen, zumal man nur Reste einer sicher breiteren Leistung darin sehen darf. Urwüchsiger Gestaltungswille greift mit Derbheit die mächtige Materie an. Dürers Passionsstil der letztvergangenen Jahre kreuzt sich mit bayerischen Einflüssen, die in Ermangelung großen Vergleichs= materials noch nicht sicher abzuwägen sind. Wir kennen die bestimmte stilistische

Note der Donaukunst. Die Namen des Jan Pollak und Altdorfer, mit Pacher und Mantegna als formbestimmenden Hintermännern, erwecken die Vorstellung ge= waltsam bewegter, übertrieben verkürzter Figuren, starker Betonung des Räum= lichen, einer sonst in deutscher Kunst der Zeit nicht sichtbaren Auswirkung der Naturliebe und eines sehr belebten, ja launisch leidenschaftlichen Temperamentes. Die eben genannten formalen Eigenheiten liegen in Cranachs Kreuzigungsholz= schnitten klar zutage. Sein inniges Verhältnis zur Natur, welches die kleine Ruhe auf der Flucht (Gemälde von 1504) zu einem so unvergeßlichen Juwel macht, ist zeitlebens sein bestes Teil geblieben. Es bleibt fraglich, ob er den Donaustil mit bestimmte oder nur deraus lernte. Wir kennen zu wenig Gleichzeitiges und von ihm selbst nichts Verherziehendes. Doch liegt in den Holzschnitten etwas wie das Erschrecken vor einem neuen Eindruck, nicht aber das Resultat einer schon vieljährigen Künstlerschaft, die man doch bei einem Dreißiger voraussetzen muß. Es liegt darin ein Abquälen mit etwas Neuem, das in der Zeit und gerade in jenem Landstrich das Haupt hob. In dem Willen, übermächtige Formen zu meistern, liegt das Packende dieser Kreuzigungen. Ein starkes Temperament aber, das Kenn= zeichen der Donauschule, kann ich, im Gegensatz zu Anderen, nicht darin sehen. Sein eigensinnig bis ins höchste Alter festgehaltener Hang zum spätgotisch ver= trackten Schnörkel mag damals und dort bestimmende Form in ihm angenommen haben. Das Wesen seiner Kunst nahm von hier seinen Ausgang. Ein ganz mächtiges Können, das durch schrullenhaften, von Trägheit unterstützten Eigensinn in seinen Möglichkeiten gehemmt wurde, durch früh erlangten Ruhm sich früh mit seinen Er= rungenschaften begnügte und sich nicht so entfaltete und zu einem solchen Alterstil emporhob, wie es von einem wahrhaft großen Künstler einfach zu verlangen ist. Nach zehn weiteren Jahren war Cranach fertig und im Besitz einer so lehrbaren Manier, daß sein und seiner Söhne Gesamtwerk der Folgezeit eine unteilbare Masse bildet. Ich glaube, daß diese breite Versumpfung, die man wohl erklären, aber nicht bewundern kann, durch keinen noch so gescheiten Rettungsversuch in Neuland um= geschaffen werden kann.

Cranachs eigensinnige Art, welcher die gedrungen dekorative deutsche Spätgotik durchaus die natürliche Sprache gab, würde eine Gruppierung seines graphischen Werkes erschweren, wenn er nicht seine meisten Arbeiten datiert hätte. Wir ersehen daraus, daß nach jenen ersten uns bekannten, bedeutenden Holzschnitten ein paar Jahre gefeierten Lebens im Wittenberger Hofdienst genügten, um seine Graphik zur Reife und zum Verfall zu bringen. Der Hof Friedrich des Weisen, dessen Hofmaler vorher Jacopo de' Barbari gewesen war, dessen Kunstliebe auch andere Große, wie Dürer und Burgkmair, mit Aufträgen bedachte, bot beträchtliche künstlerische Anregung. Es zeigt sich, daß Cranach bald seine ungeschlachte Form abschliff. Die

graphischen Werke müssen Ersatz bieten für die wenigen Bilder der ersten Wittenberger Zeit. Die beiden Jahre 1506 und 1509 sind die fruchtbarsten, Viele Einzelholzschnitte von oft sehr großem Format entstanden, die fast alle durch Cranachs Zeichen, die geflügelte Schlange, und das sächsische Wappen gekennzeichnet sind, Der heilige Georg (Abb. 135), die statuarische Figur eines deutschen Ritters in reicher Landschaft, zeigt bei großer Kraft bereits zierlichere Form und große Kunstfertigkeit in der Behandlung des Stofflichen (der Panzer!). Von 1508, dem Jahre einer Reise nach den Niederlanden, die weniger auf seine Graphik als auf seine Malerei von Einfluß war, ist das Urteil des Paris (Abb. 136), ein Holzschnitt, dessen Wirkung ganz auf der Landschaft beruht. Ja, es ist mit wirklich feiner künstlerischer Rechnung der eigentliche Inhalt der Darstellung in die Umgebung mit einbezogen, indem alle Figuren unter der Horizonthöhe stehen. Ein paar mächtige Bäume überragen alles. 1509 ist Cranachs Hauptjahr. Eine erstaunliche Fülle großer und bedeutender Einzelholzschnitte und Folgen wird an den Tag gegeben. Die Ruhe auf der Flucht (Abb. 137) mit ihrer naiven Traulichkeit, den überall spielenden und hantierenden Engelchen, der reizenden Landschaft ist mit dem Herzen geschaffen. Die Gewänder der Eltern zeigen in ihren einfachen Falten die Art Dürers, eine Beobachtung, die auch für den Kreuzigungsholzschnitt desselben Jahres zutrifft. Von 1509 sind auch zwei der drei Turniere, die Wittenberger Hoffestlichkeiten darstellen (Abb. 138), lebendige Bilder, freilich ungenügend gegliedert. Das Gewirr wird durch das Kreuz und Quer der Lanzen mit Fleiß noch gesteigert. Gleichzeitig gab Cranach eine Passionsfolge in Holzschnitten heraus (Abb. 139), die unbedeutendste Produktion des Jahres. Sie zeigt in ihrer mittelalterlichen Unübersichtlichkeit, was er nicht konnte. Die Komposition ist unbeholfen, Angeborenes Phlegma erdrückt die erstrebte Lebendigkeit. Die vorgetäuschten starken Bewegungen, Handlungen, Schreie sind nur scheinbar. Man hat den Eindruck lebender Bilder. Dagegen konnte er in den Abbildungen der gotischen Monstranzen und sonstigen kirchlichen Prunkstücke in dem reizenden Wittenberger Heiligtumsbuch eigenen Neigungen mit Glück und Behagen nachgehen (Abb. 140 und Seite 43). Zu all diesen Werken kommt noch eine ganze Anzahl von Farbenholzschnitten, für deren Technik sich Cranach als einer der ersten, etwa gleichzeitig mit Burgkmair, einsetzte. Seine ganze Holzschnittkunst ist fast in dieses Jahr gesammelt. Auch einer seiner wenigen Kupferstiche, und zwar der beste, entsteht in diesem reichen Jahr, die Buße des heiligen Chrysostomus (Abb. 141), ein Bild ehrlicher Naturliebe.

Von Cranachs Graphik der Folgezeit ist nicht viel Rühmliches mehr zu berichten. Ich hebe einen weiteren Holzschnitt der Ruhe auf der Flucht (Abb. 142), aus dem zweiten Jahrzehnt, hervor, der ein angenehmes Streben nach Vereinfachung und Klärung verrät. Die überall herumspielenden Putten des Holzschnittes von 1509

sind zu einem Reigen vereinigt. Alles ist licht, zart und freundlich. Zu genau darf man nicht analysieren. Bei dem Reigentanz der Engel ist ihm nicht viel Abwechseln= des eingefallen. Man denkt bewundernd an Altdorfers kirchliche » Wochenstube « der Münchner Pinakothek mit dem wie ein Blumenkranz sich um die Pfeiler des Raumes schwingenden Engelreigen. Cranachs Madonna ist steif, und der müde Joseph. den der Lärm zu verdrießen scheint, wirkt komisch. Ganz frei, reizend und leicht aber ist wieder die Landschaft, in der einige Motive baverische Erinnerungen verraten. In der grauenhaften Fruchtbarkeit der letzten Jahrzehnte mußte Cranachs Kunst verflachen. Im ganzen Land war seine Kunst gesucht. Bildnisse der Fürsten und ihrer Familien wurden nach seinen Vorlagen in seiner Werkstatt nach Bedarf dutzendweise kopiert, auch im Holzschnitt. Dazu kommt seine Tätigkeit für den Kaiser Max, für Albrecht von Brandenburg und für den Schmuck der lutherischen Schriften und zahlloser anderer Publikationen. Seiner Verehrung für den Reformator gelang noch ein bedeutendes graphisches Werk. Während er den »kleinen Kardinal« (Albrecht von Brandenburg) Dürers in einer Kupferstichkopie sträflich verlangweilte, erhob er sich in dem gestochenen Profilporträt Luthers von 1521 (Abb.143) zu außerordentlicher Höhe. Hier arbeitet der sonst geistig träge Cranach mit eigenem Urteil. Man muß dem Umriß des Gesichtes einmal genau folgen. Er gibt der ruhigen Masse des Kopfes die Wirkung. Selbstsicher und bedeutend, kraft= voll und kühn, ganz Kampfwille und ohne das pastorale Behagen der späteren durch Cranachs Schuld Jedem geläufigen Lutherbildnisse. Es ist tragisch, daß Cranach erst 1553, lange nach seiner Vollendung, starb. Unfähig, aus Eigenem sein Werk zu verjüngen, eigensinnig an gewohnten Formen klebend, war er weder imstande, selbst zu einem großen Alterstil zu gelangen, noch den Rückschritt der deutschen Kunst aufzuhalten.

Nur wenige Graphiker von Rang sind neben und nach ihm in Norddeutschland nachzuweisen. Von seinen Söhnen Hans (gest. 1538) und Lucas (gest. 1586), die getreu seinen Spuren folgten, ist schon die Rede gewesen. Cranachs Nachfolger am kursächsischen Hof und ein Nachahmer seines Stils war Peter Rodelstädt aus Gotland (Abb. 146). In technischer Art folgte er den älteren Kleinmeistern, ebenso der fruchtbarere Hans Brosamer (aus Fulda, zwischen 1520 und 1554 in Erfurt tätig, Abb. 144 und 145). Erfreuliches ist über dessen meist kleinen, biblischen, mythoslogischen und Bildnisstiche nicht zu sagen. Sie haben eine etwas plumpe aber selbständige Art, während er in seinen Holzschnitten und Gemälden sich von Cranach abhängig zeigt. Kunstgewerbliche Vorlagen in Holzschnitt, Kannen, Pokale, Schmuck u. dergl. enthält sein seltenes »Kunstbüchlein«. Einen Monogrammisten WS möchte ich nicht ungenannt lassen, dessen sehr großer Doppelholzschnitt — zu groß, um hier abgebildet zu werden (s. Lützow, Kupferstich und Holzschnitt bei S. 192) — lebendig

erfunden und kräftig gezeichnet ist, gleichmäßig aber Dürer'sche und Cranach'sche Eindrücke erkennen läßt. Bedeutender sind zwei Bayern, die ebenso wie Cranach die Kunst ihrer Heimat in den sterilen Norden verpflanzten, Georg Lemberger aus Landshut und Erhard Altdorfer, des berühmten Albrechts Bruder. Der Erstere (Abb. 149), seit 1523 Leipziger Bürger, zeigt sich in seinen Holzschnitten zur Lotterschen Bibel von 1523 und 1524 und der niederdeutschen Magdeburger Bibel von 1536 als unverfälschter Nachfolger Hubers, hat aber einen freien ornamentalen, leicht übertreibenden Schwung der Linie, der einigen seiner Werke etwas Rauschendes, Bedeutendes verleiht. Erhard Altdorfer ist als Stecher durch einen ganz frühen (1506) Wappenstich und eine Landschaftsradierung im Stil seines Bruders bekannt. Ein Stich leichtfertigen Inhalts (Abb. 147) ist ihm neuerdings versuchsweise zugesprochen worden. Seit 1512 bis nach 1561 in mecklenburgischem Hofdienst, hat er zu Cranach in Beziehungen gestanden, dessen Einfluß, neben dem der bayerischen Schule, in seinen Bibelholzschnitten deutlich ist (Niederdeutsche Bibel Lübeck 1533 bis 1534, Abb. 148). Seine kunstgeschichtliche Bedeutung ist noch nicht geklärt.



Lucas Cranach, Anhänger: Christus an der Vorhölle. Aus dem Heiligtumsbuch

## 4. Die Schwaben und die Schweizer



ie alte schwäbische Handelsstadt, das reiche, weiträumige und heitere Augsburg war mehr als das ernsthaftere fränkische Nürnberg, die natürliche Stätte für ein welt= städtisches und freies Leben. Dort gedieh auch eine nicht eben oberflächliche, aber heitere, farbenfrohere Kunst. Durch die weithinreichenden Beziehungen und die Prachtliebe der reichen Handelsherren, zu= mal der Fugger, und durch die seit alters bestehenden beguemen Verbindungen mit Italien waren die Wirkungen der Renais= sance dort früher und tiefer fühlbar als in Nürnberg. Das Aussehen der Stadt gibt ein treues Bild der großartigen Heiterkeit der Bewohner. Sie liegt in dem allgemeinen

Charakter dieser Stadt, dessen heutiger Renaissancecharakter freilich aus späterer Zeit stammt. Es waren die Graphik, die Malerei und Skulptur, die zuerst die südlichen Bildungen, zumal der Zierform, wie selbstverständlich übernahmen. Und dem malerischen Sinn der schwäbischen Künstler fügte sich das gut an. Wenn Dürers Zeichenkunst in leidenschaftlichen Linien stilisierte, in plastisch herausgearbeiteter, auch übertriebener Umdeutung des Naturbildes, so erstrebte Hans Burgkmair (1473—1531), der führende Meister der Augsburger Graphiker, seinem malerischen Sehen gemäß von frühauf eine Auflockerung des zeichnerischen Gerippes. Das weiche Gefältel der Gewänder, bei denen die parallelen Geraden gern durch kleine Querstriche um ihre lineare Kraft gebracht werden, die mit tastendem Gestrichel modellierten Akte (Bathseba, Abb. 159), die aus kurzen, kräftig ansetzenden, spitz zulaufenden Häkchen flimmernd gebildeten Gräser, Zweige und Blätter seiner Landschaften verleihen seinen Holzschnitten denselben malerischen Charakter, wie ihn seine Bilder besitzen.

Über seinen Lehrgang wissen wir wenig. Seine frühesten uns bekannten Holz=schnitte sind Kanonblätter für Missalien des Augsburger Verlegers Ratdolt, der

vorher selber in Venedig tätig gewesen war. Die Kreuzigung mit Maria und Jo= hannes (Abb. 150) ist die schönste dieser Arbeiten, die Madonna eine der edelsten Gestalten, die Burgkmair geschaffen hat. Die bis 1491 zurückreichenden Missalien des Verlages Ratdolt gewähren vielleicht einen Anhalt für die technische und zeich= nerische Schulung des jungen Burgkmair. Eine um 1502 anzusetzende Madonna Abb. 151) muß, so fremdartig sie in seinem Werk steht, beachtet werden, weil in ihr schongauerische und niederländische Anregungen sich kundtun. Leicht auffassend und leicht schaffend, wohl auf Reisen selber die südliche Kunst studierend, hat er frühzeitig, viel früher, als Peter Flötner oder die Kleinmeister tätig waren, den venezianischen Dekorationsstil organisch mit seiner Arbeit zu verbinden gesucht. Er verleiht in Verbindung mit dem oben erklärten Zeichenstil seinem Werk den besonderen, leicht kenntlichen Charakter. An geistiger Tiefe Dürern durchaus nicht ebenbürtig, auch nicht mit dem fiebrigen Drang wie jener beschwert, ist Burgkmair ein freierer und glücklicherer Künstler gewesen. Er hat Dürer gekannt dieser hat ihn gezeichnet, gemeinsam mit ihm für Kaiser Max gearbeitet - und es fehlen in seinem Werk nicht die Anzeichen Dürerschen Einflusses, doch trennten ihn Rasse und sorglosere Art von dem Wesen des mittelalterlich ernsten Franken. Auch er hat früh mit Humanisten zu tun gehabt. Für Celtis hat er sogar einen Holzschnitt Dürers »korrigiert«, für ihn auch jenes wunderliche Denkmal der Eitel= keit, das Totenbild geschaffen (1507, Abb. 153). Während dieses in der Behandlung des Ornaments einen altertümlichen Eindruck macht, entstehen ganz kurz darauf eine Anzahl hervorragender Arbeiten mit völlig italienischer Dekoration, sodaß man einen um diese Zeit unmittelbar gewonnenen Eindruck annehmen möchte. 1508 die Seitenstücke zweier Reiterbilder, Kaiser Max und St. Georg (Abb. 152), der Erstere statuarisch im Profil, der Heilige nach vollbrachter Tat aus dem Bild herausreitend. Beide Holzschnitte sind auf farbigen Druck von zwei Stöcken berechnet und bilden den Ausgangspunkt für Burgkmairs wichtige Beschäftigung mit dem Farbenholzschnitt und seine Zusammenarbeit mit dem glänzenden Antwerpener Holzschneider Jost de Negker, der auf die Erscheinung dieser und späterer Werke Burgkmairs sicher mitbestimmenden Einfluß hatte. Burgkmair brachte diese Technik zuerst zu eigentlich malerischer Wirkung. Ja, der kühne Kolorist wagte als Erster, den berühmten Holzschnitt »Der Tod als Würger (1510)« überhaupt nur von Farben= stöcken, ohne schwarze Umrißplatte zu drucken. In der farbigen Technik sind auch treffliche Bildnisse gearbeitet, der Kopf des reichen Jakob Fugger und das Brust= bild des Johannes Baumgartner von 1512 (Abb. 155), von vornehmer geschmackvoller Wirkung, Vielleicht stammt aus demselben Jahr der großartige Holzschnitt Petrus und Paulus mit dem Schweißtuch, in reicher Renaissanceumrahmung (Abb. 154). Zwei Wappen deuten auf die Beziehungen des Kaisers Max zu dem gewaltigen

Papste Julius II., die seit 1505 datierten. Könnte auch die Behandlung des Oranaments in die frühere Zeit weisen, so spricht die edle Schlichtheit und die gelassen einfache Haltung und Zeichnung der Halbfiguren für eine spätere Entstehung vielleicht gelegentlich des Bündnisses von 1512, das den launischen Kaiser und den zielbewußten Papst noch einmal eng aneinander schloß. Der unstete Kaiser fühlte sich in dem leichtlebigen, freigebigen Augsburg besonders wohl. Burgkmairs dekorative Begabung befähigte ihn besonders für des Kaisers Holzschnittpläne. Die Genealogie (1510), die nicht über Probedrucke hinaus gedieh, und später der Weißkunig (Abb. 156), sind fast ausschließlich sein Werk, auch am Theuerdank und Triumphzuge war er beteiligt. Zahlreiche allegorische Holzschnitte und Buchillustrationen (Abb. 157 bis 160) vervollständigen sein Werk. Nach des Kaisers Tode trat der Graphiker hinter den Maler zurück.

Eine völlige Verschmelzung der eignen und der fremden Form gelang Burgkmair nicht. Das Figürliche erscheint in Ermangelung eines höheren Schönheitssinnes und psychologischen Eindringens bisweilen altertümlich gegen die vorgeschrittene Dekorationsform. Diesen Widersatz, den ein kühles aber nicht überlegenes Unbeteiligtsein noch verschärft, überwand erst restlos sein größerer Landsmann, der jüngere Holbein.

Von Burgkmair abhängig und kleineren Wuchses sind seine Landsleute Le onhard Beck (1503—1540 tätig), dessen Hauptwerk die geschlossene Holzschnittfolge der Heiligen des Hauses Österreich war, der auch am Theuerdank und Weißkunig (Abb. 161) mittat, ein sorgfältiger, aber schwungloser und trockner Zeichner, und Jörg Breu (um 1480—1537), der sich so eng an seinen Meister anlehnte, daß erst neuerdings beider Frühwerke getrennt werden konnten. Er war seit 1502 Meister in Augsburg und starb 1537. Die Vergleichung seines Kanonblattes von 1504 (?) (Abb. 163) mit dem frühen Kreuzigungsholzschnitt Burgkmairs zeigt, wie er dessen edle Art verhärtete und verzerrte. Doch ist seine Kunst immerhin von selbständigerer Bedeutung als die des Beck. Seine schönen Handzeichnungen, auch sie pedantischer und unfreier als die des Burgkmair, sind geschätzt.

Bedeutender als Beck und Breu, aus Dürers Formensprache ebenso wie aus der seines Lehrers Burgkmair Nutzen ziehend, ist der fruchtbare Illustrator Hans Weiditz. Seine heute sehr bekannten Holzschnitte zu Ciceros Officia, zu Petrarcas Artzney beyder Glück (Abb. 165), sind heiter und leicht erfunden und offenbaren eine beträchtliche zeichnerische Kunst. Sein inhaltreiches und buntes Werk ist eine wichtige Quelle für unsere Kenntnis des damaligen Lebens. Zu seiner Zeit ein berühmter Mann, geriet er in jahrhundertelange Vergessenheit. Man nannte ihn, nachdem wenigstens die ehemalige Verwechslung mit Burgkmair beseitigt war, in der Kunstwissenschaft nach seinem Hauptwerke den Petrarcameister und hat erst neuerdings seinen Namen wieder festgestellt. Er stammte aus Straßburg, arbeitete

bis 1522 für Buchillustration in Augsburg, kehrte dann in die Heimat zurück und wandelte demgemäß seinen Stil.

Aus der wenig tiefschürfenden Art der Augsburger erklärt es sich, daß der mühsame Kupferstich dort keine Stätte hatte. Die bequemere Radierung dagegen wurde gepflegt, freilich nicht von den ersten Künstlern. Eifrig, aber nicht löblich, war die Familie der Hopfer in dieser Technik tätig. Ihr Hauptvertreter war Daniel Hopfer (1493—1536 tätig), ein ganz oberflächlicher Geselle, aber dennoch kunstgeschichtlich beachtenswert, weil er als einer der Ersten die Radierung—von der Waffenätzung ausgehend— auf den Bilddruck übertrug. Sein Stil, an bayrische Vorbilder angezlehnt, ist roh und nicht gewissenhaft (Abb. 167). Seine Vorlagen nahm er, wie er sie fand und geschäftlich brauchen konnte. Ein dekoratives Talent, das auch in seinen einigermaßen groben Holzschnitten (Titelbilder und zumrahmungen) lebt, darf ihm zugesprochen werden. Seine Söhne Hieronymus und Lambert entfernten sich nicht weit von seinen Spuren. Der Erstere hat bei seinem Bildnis Karls V. von 1520 (Abb. 168) neben der üblichen Nadelradierung die Flächenätzung nach Art der Waffenverzierung angewandt.

Hervorragender als sie alle war ein Künstler, den wir nur nach seinem Monogramm C B kennen. Seine reliefartig modellierten Radierungen von lebendiger Eindringlichkeit zeigen nur äußerlich, in technischer und stilistischer Beziehung, die Schulung der Hopfer (Abb. 169). Das eine und andre Blatt läßt an eine Anregung von schweizerischer Seite glauben, und man hat daran zu denken, daß Urs Graf vielleicht noch vor den Hopfer radiert hat.



er größte Künstler von Augsburg, Hans Holbein, des älteren Holbein Sohn, verließ mit seinem um drei Jahre älteren Bruder Ambrosius um 1515 als Jüngling die Heimat und siedelte sich in Basel an. Von beider Jugend wissen wir nichts, wissen auch nicht genau, was sie der Heimat entfremdete. Sie werden den ersten Unterricht beim Vater genossen haben, dessen Lebensabend unfreudig gewesen zu sein scheint. In dürftigen Verhältnissen hat auch er seine letzten Jahre meist außerhalb Augsburgs zugebracht und scheint 1524 in Isen-

heim gestorben zu sein. Vermutlich konnte er, der selber keine engere Beziehung zur Graphik hatte, angesichts der mächtigen Konkurrenz des Burgkmairkreises, die Söhne daheim nicht durchsetzen. In Basel, wo starker literarischer Betrieb, großer Bedarf an Illustratoren herrschte, winkten bessere Aussichten. Vielleicht brachten die jungen Künstler gute Empfehlungen mit. Jedenfalls fanden sie reichliche Beschäftigung, und in wenigen Jahren stand Basels Holzschnittkunst unter dem Zeichen des jüngeren Hans Holbein.

Mehrere vorzügliche Meister - ganz anderer Art - waren vor und neben ihm in der Schweiz tätig. Von dem bedeutendsten wissen wir jedoch nur das Namens= zeichen D.S. nicht den Namen selber. Ein hochbegabter, selbständiger Künstler, der zwischen 1505 und 1510 in wenigen kraftvollen Buch- und Einzelholzschnitten von höchster Seltenheit nachweisbar ist (Abb. 166 und 170) und trotz seiner, wie es scheint, kurzen Tätigkeit Nachahmer gefunden hat. Wir kennen ihn nur als einen Fertigen, Als Holbein nach Basel kam, war Urs Graf (1485?—1528?), ursprüng= lich Goldschmied und von straßburgischer Schulung, der führende Zeichner für den Buchschmuck, Seine Kunst ist unstet wie sein zügelloses Soldatenleben. Neben un= gelenken frühen Passionsholzschnitten steht ein in seiner ungefügen Drastik packen= des Blatt mit Pyramus und Thisbe (Abb. 171). Später illustrierte er für Petri und andere Drucker, wurde aber wohl durch Holbeins feine Kunst den Verlegern ent= fremdet. Es entstanden Einzelblätter, in denen er mit Vorliebe das Treiben der Lands= knechte und ihrer Dirnen schilderte (Abb. 173). Wunderlich sind seine Holzschnitte auf schwarzem Grunde, hauptsächlich eine Folge schweizerischer Bannerträger (Abb. 172). Die Technik ist die dem gewöhnlichen Holzschnitt entgegengesetzte. Die Zeichnung ist eingeschnitten statt ausgespart, erscheint also weiß. Auch in der Radierung hat er sich als einer der Ersten versucht (Abb. 174). Ein sonderbarer Kauz, dabei ein Könner ersten Ranges, vor allem ein Zeichner von großer Treffsicherheit bei größter Ökonomie der Mittel. Mangel an Selbstzucht ließ ihn höchste Ziele verfehlen. Ihm verwandt, auch ein Kriegsmann, aber eine feinere Natur, war Nikolaus Manuel Deutsch (Bern 1484-1530). Für den Holzschnitt scheint er nur eine schöne Folge törichter und kluger Jungfrauen gezeichnet zu haben (Abb.175), welche sehr durchgearbeitet sind, ohne im geringsten kleinlich gezeichnet zu sein. Wenn er sie auch als Soldatenweiber hinstellte und auch sonst wie Urs Graf vor= nehmlich das freie Landsknechtsleben darstellte, so erkennt man doch den vielseitiger gebildeten Mann von höherer Lebensform, der auch dichtete und eine politische Rolle spielte. Vielleicht hat er auf Holbein einigen Einfluß ausgeübt. Ich nenne noch den Züricher Hans Leu, dessen wenige dünne Holzschnitte durch eine liebevolle Behandlung der heimatlichen Landschaft Reiz haben (Abb. 176).

Die Brüder Holbein werden zuerst in der Werkstatt eines Basler Meisters, vieleleicht in der des Hans Herbster, gearbeitet haben. Ambrosius, des Hans älterer Bruder, hat die wenigen ihm beschieden gewesenen Arbeitsjahre — er ist wahrescheinlich 1518 gestorben — fleißig benutzt, Titelumrahmungen, Alphabete und anderen Buchschmuck (Illustrationen zum Nollhart und Murners Geuchmatt)

geschaffen. Seine Umrahmung mit der Hermannsschlacht und der Verleumdung des Apelles (Abb. 185) ist mehr äußerlich reich als einheitlich, zeigt die Abhängigkeit von dem größeren Bruder, aber nicht die gleiche monumentale Geschlossenheit. Seine liebenswürdige, spielerische Art bewährt sich am freiesten in der Darstellung von Putten und landschaftlichen Motiven. Gegen Hans zurückstehend ist er doch ein edlerer Künstler als die übrigen Basler Illustratoren, bei denen die saftige und sinn= liche Drastik der Werke Murners und Paulis gleichgestimmte Gemüter fand. Für die Illustrierung der Werke des feinen Gelehrten Erasmus von Rotterdam, der seit 1521 in Basel wohnte, aber schon früher zu dem bedeutendsten Verleger, Froben, in Beziehung stand, fand die ganz unsinnliche Kunst des Hans Holbein die gegebene vornehme Form. 1515 begann seine Tätigkeit für die wissenschaftlichen Verleger Basels. Er entwickelte sich rasch. 1519 wurde er in die Basler Zunft aufgenommen. Der bekannteste Buchtitel seiner früheren Zeit, die Cebestafel von 1523, ist eine bildliche Darstellung des menschlichen Weges zur Burg der wahren Glückseligkeit (Abb. 177). Die Form ist noch nicht frei, das Einzelne nicht überlegen zusammen= gefaßt. Vielleicht hemmte der enge Anschluß an die literarische Vorlage. Wahr= scheinlich war er schon vorher in Oberitalien. Die Kenntnis Mantegnas und Lionar= dos ist schon aus früheren Werken ersichtlich. Edle und reine Renaissanceform zeigt dann sein vielleicht schönster Titelrahmen mit der Kleopatra und dem Tempelräuber Dionysius von 1523 (Abb. 179), ein plastisch gebundener Aufbau von größter Pracht und Einfachheit. Während frühere Arbeiten unter ungenügender technischer Aus= führung zu leiden hatten, fand Holbein um diese Zeit in Lützelburger den Holz= schneider, der seinen Zeichnungen die völlig ebenbürtige Form im Holzschnitt gab. Die Basler Formschneider bedienten sich gern des Metallschnittes. Die Arbeiten eines Monogrammisten JF (Jakob Faber), deren Vorlagen ehemals Holbein selber zugeschrieben wurden, gehen vermutlich nur zum Teil auf diesen zurück, sind aber ganz in seinem Sinn gezeichnet und zeugen von dem frühzeitigen Einfluß des jungen Meisters (Abb. 178). Obwohl Holbein zur Generation der Beham gehörte, obwohl auch er seine Bibelbilder und Todesbilder in demselben kleinen Format schuf wie jene, kann man ihn doch als Graphiker weder einen Kleinmeister noch einen Erben Dürers nennen. Das Zeichen der Kleinmeister ist nur äußerlich das kleine Format ihrer Werke, Das Wesentliche ist die Kleinheit ihrer Stoffe. Holbein schafft kleine Monumente großer Dinge. Seine Holzschnitte der Apokalypse (Bibel, Thomas Wolff, Basel 1523) zeugen davon, daß er Dürer kannte und ehrte. Es fehlt nicht an Entlehnungen aus dessen übermächtig und endgültig gestalteter Folge. Die Abhängigkeit ist im Stoff begründet, der für Dürer eines seiner größten Erlebnisse, für Holbein eine Verlegenheit war. Es war nicht seine Sache, an den Pforten des Übersinnlichen zu rütteln. Grüblerisches Versinken ins Unfaßbare führt zu einer 4 Formensprache, welche Geheimnisse betont, statt sie zu entschleiern. Holbeins unproblematischer Sinn strebte das Einfache zu vereinfachen. Konnte Dürer von dem mystisch Mittelalterlichen der gotischen Bildung nicht lassen, weil sie ihm das eingeborene Mittel war, das Tiefste zu umschreiben, so war Holbein mit der gleichen Notwendigkeit dazu bestimmt, der deutsche Renaissancemeister zu werden, weil die klare Schlichtheit der Renaissanceform ihm das Maß gab, einfach zu sagen, was ist. Dürer läßt, in gebundener Form, selbst erschüttert und aufrüttelnd, Unsinnliches ahnen. Holbein erzählt in edler Prosa, klar, kühl, aber nie gleichgültig. Wie Dürer strebt er nach einer plastischen, nicht malerischen Herausarbeitung, aber nicht wie jener in jäher, quellender Fülle des Linienwerkes, sondern mit jeder Linie geizend. Kann man von einem Problem bei ihm sprechen, so ist es das Unbegreifliche, die Mittel des Ausdrucks auf ein solches Mindestmaß zurückzuführen. Mächtig formender Umriß, kristallklare Modellierung, fast ohne Kreuzlagen, ergeben die ideale Form der graphischen Zeichnung.

Das große Ereignis kommt in sein graphisches Schaffen mit den kleinen Bildern zum alten Testament (Abb. 180 und 181). Seine Darstellung ist volkstümlich ein= fältig. Die Einzelheit tritt zurück. Nur wenige Figuren sind nötig, um den Vorgang zu erschöpfen. Der Genuß ist mühelos. Trauer, Rührung, Mitleid und Freude werden um so unmittelbarer übertragen, je einfacher die Stimmung angedeutet ist. Eine dreifache Einheit erwächst aus den schlichten alten Erzählungen, aus Holbeins ab= kürzender schnittgerechter Zeichenkunst und Lützelburgers wahrhaft kongenialer Ausführung im Holzschnitt. Es scheint, daß der Tod Lützelburgers die Arbeit unterbrochen hat. Die Ausführung ist ungleichmäßig. Mehrere Hände waren am Werk. Das ehemals populärste graphische Werk Holbeins, die Bilder des Todes, muß in denselben Jahren geschaffen sein (Abb. 182 und 183). Ist in manchen Bibelbildern Lützelburgers Kunstfertigkeit sehr hoch, so ist mit dem Totentanz unwidersprochen der Gipfel der Holzschneidekunst erreicht. Das uralte Thema von der Gleichheit aller Stände vor dem Tode war um jene Zeit tiefster religiöser und politischer Er= regung volkstümlicher als je. Die Gestalt des Todes und seiner Macht, die im mittel= alterlichen Mysterienspiel schon eine Rolle spielte, hatte in gemalten und gezeich= neten Darstellungen längst feste Typen angenommen. Gerade in der Schweiz hatte Holbein Anregung genug. Sein demokratischer Sinn gab dem Thema eine satirische Form, deren Spitze sich gegen Reichtum, Rang und Klerus richtete. Brutal, hämisch übt der Tod seine Macht aus. Zumal gegen die Geistlichkeit finden sich immer neue Wendungen des Hasses und Hohnes. Jovial wie ein Freund zeigt sich der Tod nur gegen das mühselige Alter. Mit Musik sie in Jugendträume ein= lullend, führt er Greis und Greisin ins Grab. Der Reichtum der Erfindung, die Kunst auf winzigem Raum frei und groß zu komponieren - die Bilder wachsen in der Erinnerung — ist erstaunlich. Nichts Erklügeltes ist darin, nichts, was der einfachen Anschauung sich nicht erschlösse. Es ist eines der edelsten Geschenke an das Volk. Auch das winzige Totentanzalphabet, bei dem die Todesdarstellungen den deko=rativen Hintergrund der Initialen bilden, ist von Lützelburger geschnitten. Beide Hauptfolgen, die Bibel= und Todesbilder, erschienen erst 1538, bei Trechsel in Lyon, der als Gläubiger aus Lützelburgers Nachlaß die Stöcke erhalten hatte. Aus der Zeit der Entstehung gibt es nur wenige Folgen von Probedrucken.

Lützelburger muß in Basel Schule gemacht haben. Holbeins bekanntes Holzschnitt=bildnis des »Erasmus im Gehäus« (Abb. 184) wird um 1530 angesetzt, ist aber in derselben zarten und schlichten Art geschnitten. Die graphischen Arbeiten Holbeins, die in England entstanden, wo er von 1532 bis zu seinem Tode 1543 in königlichem Dienste stand, bereichern sein Werk nicht.

Wenn auch Holbeins Größe von niemandem bestritten wird, wenn es sinnlos ist, zwei gänzlich verschieden geartete Meister wie Holbein und Dürer gegen einander abwägen zu wollen, so geht doch des Letzteren leidenschaftlicher Kampf unseren Herzen näher als die edle, schlackenlose Kunst des kühl über seinem Werk stehen-den Holbein. Unsere Zeit der Not und des Seelenkampfes fühlt sich Dürer und Michelangelo verwandt; eine glücklichere Generation wird die reine Schönheit eines Raffael und Holbein mehr lieben und ebenso in ihrem Rechte sein.

Die Blüte der deutschen Graphik war auf wenige Jahrzehnte beschränkt. Mit Hol= bein wurde der letzte große deutsche Maler und Zeichner für den Bilddruck zu Grabe getragen. Schon die zweite Hälfte des Jahrhunderts ist eine Zeit des Verfalls der Graphik und der Kunst in Deutschland überhaupt. Der künstlerische Ernst läßt nach, die Graphik, deren Produktion ins Ungemessene geht, nimmt einen gewerbs= mäßigen Charakter an, wird oberflächlich. Tobias Stimmer aus Schaffhausen (1539 bis 1582), ein tüchtiger Maler von Porträts und Glasbildern, hat auch, vornehmlich im Dienste des Straßburger Verlegers Jobin, Buchillustrationen geschaffen, Bibel= bilder, Titelrahmen und vieles andere, von flotter Zeichnung, die an Holbein erinnert, aber dessen schlichte und ruhige Erzählungsweise in lebhafte und malerische Bewegt= heit versetzt, Seine Bibelillustrationen sind in üppige, figurenreiche Barockrahmen eingefügt, in deren Massigkeit sie fast verschwinden. Hervorragend sind einige seiner Holzschnittporträts (Abb. 186), sehr lebendig und meisterhaft in der technischen Behandlung des Stoffes. Der Holzschnitt wetteifert da erfolgreich mit dem Kupfer= stich. Stimmer hat auch den Farbenholzschnitt gepflegt. Seine begabten Schüler waren Christoph Maurer, sowie seine Brüder Christoph und Abel, welcher nur einige stattliche Bildnisse radiert hat (Abb. 187). Stimmer ist bedeutender als sein Landsmann Jost Amman (1539-1591), ein Zürcher, der in Nürnberg arbeitete. Seine Fruchtbarkeit als Radierer und Holzschneider war unheimlich. Einer seiner

Schüler sagte von ihm, er habe während vier Jahren so viel Zeichnungen gemacht. daß man sie schwerlich alle auf einem Heuwagen hätte fortschaffen können. Er übertrifft noch an Fruchtbarkeit seinen Nürnberger Zeitgenossen Virgil Solis (1514-1562). Beide schildern mit oberflächlichem Behagen das Leben ihrer Zeit. illustrieren fleißig Bücher mit vielen Entlehnungen. An künstlerische Probleme wird nicht mehr gedacht. Radierung und Holzschnitt, der letztere zuweilen in achtbarer Technik, werden gleichmäßig gepflegt. Ohne umfänglichen Werkstattbetrieb wäre eine solche Fülle, wie sie hier vorliegt, nicht möglich. Ein Norddeutscher, der Flensburger Melchior Lorichs (um 1527 - nach 1583) schildert originell und fremd= artig seine künstlerischen Erlebnisse in Konstantinopel in ebenso schlichten wie wirksamen Holzschnitten und gestochenen Bildnissen (Abb. 199). Georg Wechter (1541-1619) und der Meister der Kraterographie, dieser vielleicht identisch mit Matthias Zündt (gest. 1571?), haben Goldschmiedsvorlagen, der Baumeister Wendel Dietterlin grobe Radierungen in der Hopfer Art für sein Architektur= buch radiert. Gesellen wir dann noch den kläglichen Stümper Balthasar Jenichen dazu, so genügt das vollauf, um den Tiefstand deutscher Kunst am Ende dieses großen Jahrhunderts darzutun.



Hans Holbein, Kindergruppe Holzschnitt

## IV. Die deutsche Graphik im 17. und 18. Jahrhundert



as Jahrhundert des großen Krieges ist eine Zeit völligen Verfalls auch für die deutsche Kunst. Wer sie für sich gesondert darstellen soll. braucht um rühmende Worte nicht verlegen zu sein. In dem bunten Bilde sind Einzelheiten. die auffallen und anziehen. Die Produktion ist schrankenlos, - es ist die Zeit der endlosen Zyklen - aber ihr Wert ist klein, und ihre Art ist nicht deutsch. Ja man darf sagen, nach Holbeins Tode hat die deutsche Kunst drei Jahr= hunderte keinen großen Graphiker besessen, bis zu Menzel. Kein Wunder, daß in dem Jahr= hundert religiöser und wirtschaftlicher Wirrnis, welche aus Deutschland eine Wüste machte, die Sammlung zu großen Leistungen fehlte. Zwei Züge sind es, die den Tiefstand der deutschen

Kunst und der Graphik im besonderen kennzeichnen: kein eigener Stil — fremde überlegene Vorbilder wurden nachgeahmt — und keine eigene Erfindung, man kopierte fremde Vorlagen. Man suchte Anregungen in glücklicheren Ländern, in den Niederlanden, deren große Zeit anhub, in Frankreich, in Italien, wo freilich akademischer Betrieb herrschte, aber alte große Traditionen lebendig waren.

Die Zeit des Holzschnittes war vorbei. Seine Rolle war ganz untergeordnet. Der Danziger Anton Möller und Marx Anton Hannas können genannt werden. Die Leistungen der Briefmaler und Buchillustratoren, die fast nur noch Jahr-marktsware liefern, werfen ein erschreckendes Licht auf die Geistigkeit jener Tage.

Der größte deutsche Künstler der Zeit, Adam Elsheimer aus Frankfurt, ging wie die meisten ins Ausland, nach Rom, und blieb dort bis zu seinem Tode. Er war Philipp Uffenbachs Schüler, der originelle Interessen hatte. Die Auferstehung Christi, eine Radierung, die wir abbilden (Abb. 204), ist ein auffallendes Werk. Christus ist verschwunden, Blitze züngeln ihm nach, der Engel wirft sich über die mächtige Steinpforte, vor der blendenden Erscheinung oder vor einem sie begleitenden Donnerschlage fahren die Wächter entsetzt auf. Ich glaube, Uffenbach

hat ein verschollenes Werk Grünewalds nachgebildet, vielleicht eine der Zeichnungen, die sich nach Sandrarts Angabe in seinem Besitz befanden. Die mächtigen Kontraste des nächtlichen Naturereignisses sind wirksam übertragen.

Elsheimer hat, so kurz sein Leben war, weithin gewirkt, natürlich mehr als Maler, denn als Graphiker. Doch muß ihn die Technik stark beschäftigt haben. Er erfand eine eigene Grundierung der Platte. Nur ganz wenige und höchst seltene Radierungen von ihm sind bekannt. Das stattliche und kräftige Blatt seiner Frühzeit, der Pferdeknecht mit dem Roß (Abb. 205), das sich durch bedeutende, groß= formige Komposition über alles Benachbarte hinaushebt, mag wegweisend auf Pieter van Laer, den römischen Niederländer, gewirkt haben, die duftig zarten Radier= ungen der Spätzeit, Nymphentänze und ähnliche dem antiken und religiösen Genre entnommene Bildchen, sind Vorläufer der Kunst des Claude Lorrain, Seine Bilder sind von Niederländern, auch von deutschen Stechern kopiert worden. Seine effekt= volle Behandlung künstlichen und natürlichen Lichtes macht überall Schule. Mat= thäus Merian hat sich offenbar stark dafür interessiert. Dieser fleißige Topograph hat sich durch seine treuen deutschen Landschafts= und Städtebilder Verdienst er= worben. Der eigentliche deutsche Kleinmeister des 17. Jahrhunderts, sein Schüler Wenzel Hollar (1607-1677), ist ernster zu nehmen. Er stammte aus Prag, arbeitete an mehreren Orten Deutschlands und siedelte schließlich nach London über. Sein radiertes Werk, das ungeheuer vielseitig und eine kulturgeschichtliche Fundgrube ist, umfaßt über 2500 Blätter und alle erdenklichen Stoffgebiete. An Zartheit der Nadelführung, an Virtuosität in der Wiedergabe des Stofflichen kommen ihm nur wenige Radierer aller Zeiten gleich. Seine Skala reicht vom zartesten grauen Nadelstrich bis zu einem ganz tiefen weichen Sammetton. Wenn sein buntes Werk auch zahlreiche Kopien nach Dürer, Holbein und vielen andren enthält, so ruht das Gewicht doch auf den Arbeiten eigner Zeichnungen, den reizenden kleinen Seestücken und Landschaften, Trachtenbildern, Jahreszeiten, Tieren, Muscheln, Muffen und sonstigem Allerlei. Die Originalradierung spielt sonst in Deutschland eine bescheidene Rolle. Man sieht bei dem Leipziger Andreas Bretschneider (1600 bis 1640 tätig) und dem Augsburger Johann Ulrich Franck (1603-1680), welche Bilder den Daheimbleibenden vor der Seele schwebten. Genug, wenn sie dieselben mit derber Anschaulichkeit und rauhem Humor bewältigten. An Callots feinen Geist darf man dabei nicht denken. An diesem und Stefano della Bella schulte sich der in Italien wirkende Straßburger Johann Wilhelm Baur, der lebendige Reiterkämpfe und mythologische Szenen radierte, ein Freund starker Bewegung mit einer Neigung zu theatralischer Phantastik. In Italien empfingen auch der begabte Ornamentiker Franz Cleyn und Jonas Umbach (1624-1700) ihre bestimmenden Einflüsse. Der Letztere wußte für seine landschaftlichen und mythologischen

Radierungen die an Reni's und Anderer Arbeiten gewonnenen Kenntnisse mit Geschmack zu verwerten. Auch Johann Heinrich Schönfeld, ein trefflicher Zeichner, soll erwähnt werden. Weniger fruchtbar als Umbach hat er eine kraftvollere Technik. zeichnet gewissenhafter und charakterisiert schärfer. Os wald Harms radierte zarte und feine antike Ruinen. Frei erfunden sind auch die schlichten und poetischen Phantasielandschaften des Münchner Hofmalers Joachim Franz Beich (1665 bis 1748). Wenn aber diese ganz im Schatten Dughets und Boths stehen, so über= rascht er durch eine für diese Zeit ganz ungewöhnliche Wucht und Selbständigkeit mit seiner kühnen Schlachtszene im Engpaß (Abb. 224), die wie eine Entfesselung wilder Elemente heranbraust. Während Beich noch lange ins 18. Jahrhundert hinein tätig war, ist Johann Heinrich Roos, der bekannte Tierradierer, noch völlig der älteren Generation (1631–1685) zugehörig. Er ist ein Eklektiker, der seine in der Art der Berchem und Dujardin gezeichneten Schafe und Ziegen in italienischen Landschaften weiden läßt. Seine immerhin zarte Technik erscheint gegen die seiner Vorbilder doch tonarm, und der innere Wert wird durch einen oberflächlich dekorativen Zug herabgemindert. Von den unerhörten Möglichkeiten, die Rembrandt der Radierung inzwischen erschlossen hatte, ist in der armseligen deutschen Kunst dieser unglücklichen Zeit kein Widerhall zu spüren. Der Kupferstich vollends, die Grabstichelkunst, war nun kaum mehr als ein Handwerk. In ermüdender Breite lasten auf der deutschen Graphik dieser Zeit endlose Reihen minderwertiger Bildnisse, in ödem Gleichmaß zuweilen zu riesigen Folgen ausgebaut. Die drei Familien der Sadeler, Custos und Kilian hätten allein genügt, um ganz Deutschland mit Porträts zu versorgen. Einen eigenen Gedanken darf man nicht bei ihnen suchen, auch keinen eigenen Stil. Sie ahmen niederländische und französische Vorbilder nach. Auch ihre religiösen und allegorischen Stiche sind fast ausnahmslos Kopien nach fremden Vorlagen. Der berühmte Sandrart verdient als Graphiker nicht das Lob, das ihm als weitgereistem und hochgebildetem Literaten und Kunstgelehrten zukommt. Matthäus Greuter aus Straßburg und die beiden Heinzelmann, welch letztere im Berlin des Großen Kurfürsten arbeiteten, halten immerhin auf eigne Art. Eine Bedeutung, die neben den großen niederländischen Porträtstechern einigermaßen bestehen kann, besitzt nur der Danziger Jeremias Falck (1609-1677). Nach der ersten Belehrung durch den Holländer Willem Hondius entwich auch er wie alle Tüchtigen aus Deutschland, schulte sich in Paris und Amsterdam weiter, war auch als Hofkupferstecher der klugen Schwedenkönigin Christine in Stockholm tätig. Seine Bildnisstiche hervorragender polnischer, deutscher und schwedischer Zeitgenossen sind in einer außerordentlich glänzenden, das Stoffliche virtuos meisternden Technik verfertigt. In einigen seiner Bildnisse ist die spießige Trockenheit, die dem deutschen Kupferstich der Zeit durchweg anhaftet, fast ganz überwunden.

Einen Ruhmestitel wenigstens hat sich die deutsche Graphik dieser Zeit gewonnen, die Erfindung der Schabkunst. Man möchte sagen, daß diese weichste, flächigste aller Bilddrucktechniken mit einer gewissen Notwendigkeit dieser Zeit entsprang, in welcher die Holländer den eigentlich malerischen Stil in die Kunst brachten. Unter dem Eindruck Hollands, wo er mehrere Jahre weilte, ist denn auch Ludwig von Siegen, ein kurhessischer Kammerjunker und Offizier, zu der Entdeckung gelangt, nicht die Zeichnung in die blanke Platte zu vertiefen, sondern die Platte aufzurauhen und aus ihrem samtigen Grundton die Lichter der geplanten Bilder herauszuholen. Freilich fand er dieses Prinzip nicht gleich, seine frühen Stiche zeigen nicht die vorsherige, völlige Aufrauhung der Platte, sondern sind mit dem Grabstichel gearbeitet und nur die tiefsten Schatten sind — mit der Roulette, nicht mit dem Wiegemesser — als weiche Tonflächen gebildet. Doch sind gerade die früheren Arbeiten wie das hier abgebildete Bildnis Wilhelms von Oranien (Abb. 235) seine besten.

Seine späteren Porträts zeigen die Erfindung bereits vollendet. Dieser »Dilettant« war ein bedeutender Künstler, Seine Stiche machen, was auch sicher beabsichtigt war, einen großartig gemäldehaften Eindruck, das kühne Format, das er wählte, bewältigte er vollauf. Der Glanz seiner Technik ist unvergleichlich. Gerade die mit dem Grabstichel durchgearbeiteten Stiche dieses merkwürdigen Pfadfinders haben die monotone Weichlichkeit, die der Schabkunst leicht eignet, klug umgangen und die neue Kunst gleich zu Anfang auf einen Höhepunkt geführt. Nicht nur durch die Neuheit der Technik, sondern vor allem durch ihren edlen, künstlerischen Ernst, durch ihre primitive Strenge, durch ihre feine, aber garnicht kleinliche Durchbildung sind seine Stiche die größten deutschen graphischen Leistungen des Jahrhunderts. Seine beiden Zeit= und Standesgenossen, der Domherr Theodor Caspar von Fürstenberg und Prinz Rupprecht von der Pfalz, der Sohn des Winterkönigs, nahmen seine Erfindung auf, reichten aber nicht an ihn heran. Die neue Technik fand nicht in Deutschland, sondern in Holland und zumal in England in wundervollen Bildnissen ihre Auswirkung. Natürlich bemächtigte sich auch die breite Masse der deutschen zünstigen Porträtstecher der neugefundenen Kunst. Die meisten, wie Bickhardt, Leonart, Fennitzer, gehören einfach in die Schreckenskammer der Geschichte der Graphik. Beachtung verdient der wenig genannte Benjamin von Block, in Lübeck oder Schwerin gebürtig, später in Regensburg tätig (gest. 1690). Seine wenigen Schabkunstblätter, unter denen sich auch zwei sehr seltene Bildnisse des Großen Kurfürsten befinden, verdienen von ihrer stupiden Umgebung abge= sondert zu werden (Abb. 239). Mit den Porträtstechern, die im Anschluß an diese in Schabkunst und Linienmanier und alle nach fremden Vorbildern gearbeitet haben, wie die beiden Berliner Blesendorff und die nicht untüchtigen Augsburger Stecher Bodenehr und Heiß, überschreiten wir die Schwelle eines neuen Jahrhunderts.

Die Schabkunst hat später in Deutschland nur vereinzelte tüchtige Könner gefunden, unter ihnen den glänzenden Wiener Johann Peter Pichler (1765–1806), von dem wir das ausgezeichnete Bildnis Laudons, nach Füger, abbilden (Abb. 240).



ie deutsche Graphik bringt es auch im 18. Jahrhundert zu keiner nationalen Geschlossenheit.
Immerhin kann sie zwei Meister von geschichtlicher Bedeutung nennen, Georg Friedrich
Schmidt, der am Vorbilde des französischen
Linienstiches zu einem Kupferstecher von hervorragendem technischen Können erwuchs, und
Daniel Chodowiecki, den einzigen selbständigen deutschen Radierer des Jahrhunderts, der
für das ganz mit französischem Geiste getränkte
bürgerliche Bildungsleben der friderizianischen
Zeit einen eigenen und deutschen Ausdruck
fand. Von ihm wird weiter unten die Rede sein.

Den Berliner Schmidt (1712-1775) darf man nur mit Einschränkung einen deutschen Künstler nennen. Nach bescheidener Lehrzeit bei Georg Philipp Busch in Berlin zog er in Bewunderung der glänzenden französischen Porträtstecher mit seinem Freunde Johann Georg Wille nach Paris, wo Rigaud als Bildnismaler und die Drevet als dessen Stecher das Feld beherrschten. Schmidt arbeitete zunächst im Dienste Larmessins und machte sich dann selbständig. Er schulte sich an den Werken Drevets so gründlich und mit solcher Anpassungsfähigkeit, daß sich äußerlich - ihre Werke zum Verwechseln ähnlich sind, wobei das gemeinsame Vorbild, Rigauds Gemälde, noch ein übriges tut. Die Grabsticheltechnik mit der fabel= haften Elastizität der eleganten Linien, die in beliebigem An- und Abschwellen und in reichen Kreuzlagen alle Grade der Helligkeit mit unmerklichen Übergängen durch= laufen und die Stofflichkeit der Pelze, Panzer, Spitzen und Stickereien mit unvergleichlicher Bravour nachahmen, ist allen gemeinsam. Bei genauem Zusehen, etwa beim Vergleich hervorragendster Werke wie der Bildnisse des Kardinals Fleury von Pierre Drevet, des Kardinals Dubois von Pierre Imbert Drevet und des Kardinals Saint=Aubin von Schmidt andererseits wird man beim Letzteren einige Mängel in der Zusammenstimmung, kleine Härten, unausgeglichene Faltenbrüche nicht übersehen. Pierre Imbert Drevets Stich verdient um seiner weichen, zarten Harmonie willen den Preis. Ein Werk aber schuf Schmidt, sein bestes und berühmtestes, das ihm sogar die akademischen Würden in Paris eintrug, das Bildnis des Malers Pierre Mignard nach Rigaud (Abb. 241), in dem er doch beide übertraf. Hier ist in technischer Beziehung ein Höhepunkt aller Grabstichelkunst erreicht. Und die Meisterschaft,

mit der die Farbigkeit und Bildmäßigkeit des Gemäldes auf graphische Weise in Schwarz und Weiß ausgedrückt wurde, erhebt dieses vornehme Werk über die gewöhnliche Klasse der Reproduktionsstiche zu einem selbständigen Kunstwerk, Als berühmter Mann kehrte Schmidt 1744 auf den Ruf Friedrichs des Großen. der ihn zu seinem Hofkupferstecher ernannte, nach Berlin zurück. Er traf einen verwandten Geschmack an. Wie in Paris Rigaud, so boten ihm hier die Bilder Pesnes. dessen malerische, weiche Art er mit großem Verständnis und Geschmack nachschuf, Gelegenheit, seine Kunst zu verwerten. Mehrere Jahre lebte er dann in Petersburg, einem Bildnisauftrag der Kaiserin Elisabeth folgend. In seinen späteren Berliner Jahren hat er sich vorwiegend mit der Radierung beschäftigt, hat vor allem Bilder Rembrandts und seiner Schule kopiert, sich auch bemüht, Rembrandts Radierstil zu erfassen, Vergeblich, Einige dieser Radierungen, Tobias und seinWeib und Christus bei der Tochter des Jairus (Abb. 244), bemeistern ganz herrlich das Rembrandtsche Helldunkel und sind mit großer Kunst durchgebildet, aber sie haben die Erscheinung radierter Kupferstiche. Für die Freiheit der Zeichnung, für vielsagende Sparsam= keit der Linien, die zu den Stilbedingungen der Radierung gehören, fehlte seinem Geiste Reichtum und Behendigkeit. Er übertrug die Technik des Kupferstiches in die Radierung, gab ihr auch nach der Ätzung mit dem Grabstichel die Vollendung. Arbeiten eigener Erfindung sind seine Illustrationen zu den Werken Friedrichs des Großen, die aber an leichter Freiheit gleichzeitige französische Arbeiten nicht er= reichen, - man denke an Bouchers Molière - auch nicht die zu gleichem Zweck geschaffenen Illustrationen Meils, ferner einige ebenfalls radierte Bildnisse, darunter zwei Selbstbildnisse (Abb. 242 und 243). Seine Landsleute Falbe, Glume und Matthieu handhabten die Radiernadel geschickter, vielleicht, weil sie Maler waren.

An denselben französischen Meistern, denen Schmidt in Paris nachstrebte, haben sich auch die meisten anderen deutschen Porträtstecher der Zeit gebildet. Der Wiener Jakob Schmutzer (1733–1811), ein Schüler Willes, gab freilich gerade da sein Bestes, wo er sich vom Einfluß seines Lehrers fernhielt und Wiener blieb. Der außerordentlich fleißige Johann Friedrich Bause in Leipzig (1738–1814), an den Werken Schmidts und Willes sich selber schulend, hat eine Menge gleichmäßig solider, aber flau und philiströs gestochener Bildnisse berühmter Zeitgenossen hinter= lassen, vornehmlich nach Gemälden Graffs. Sein schönster Stich ist das liebens= würdige und heitere Porträt der Frau Regine Böhme (Abb. 246).

Goethe erzählt in seiner Italienischen Reise von einer Sitzung der »Olympier« in Verona, in der man über die Frage disputierte, ob Erfindung oder Nachahmung den schönen Künsten mehr Vorteil gebracht habe. Man kam zu keinem Resultat. Der ernst begonnene Streit endete mit einem Satyrspiel. Die aber, welche für die Nachahmung sprachen, fanden den meisten Beifall, und Goethe selber war doch

zu sehr Kind seiner Zeit, um mit Sicherheit die einzig mögliche Entscheidung zu treffen. »Man könne hundert Jahre hinüber und herüber sprechen.« Wenn es dem produktivsten Geiste des Jahrhunderts nicht selbstverständlich war, daß in der bildenden Kunst ebenso wie in der Dichtkunst die eigene Idee die Hauptsache sein müsse, so darf es uns nicht wundern, wenn damals und noch lange nachher auch die reproduzierenden Werke der Graphik aufs höchste geachtet wurden. Daß der Kupferstich ebenso ein selbständiges Ausdrucksmittel mit eigenem Gesetz sei wie jedes andere Kunstinstrument, war nicht mehr bekannt. Dürer wurde verehrt aber nicht verstanden, und noch bis vor wenigen Jahrzehnten galten die Reproduktions= stiche des Iohann Gotthard Müller und Friedrich Wilhelm Müller (1747 bis 1830 bezw. 1782-1816, Abb. 247) als höchste Glanzleistungen der Kupferstechkunst, In älteren Kunsthandbüchern kann man Jacobys Riesenstich nach Raffaels Schule von Athen an Kunstwert neben das Original gestellt sehen. Der Wert dieser Arbeiten liegt in der technischen, schulmäßig erlernbaren Meisterschaft, malerische Tonwerte linear wiederzugeben. Sicher hat die Ausbildung der mechanischen Reproduktionsverfahren, die in der Neuzeit erfolgt ist und den reproduzierenden Bilddruck ablöste, aufklärend über den Wert und Unwert der Graphik als nachahmender Kunst gewirkt. Unsere Zeit hat wieder ein Verständnis dafür gewonnen, daß die Graphik, wie Anton Springer sagte, eine Ergänzung der malerischen Tätigkeit sei und mit eigenen Bedingungen das einzig mögliche Ausdrucksmittel bestimmter künstlerischer Gedanken. Das graphische Material bestimmt den Stil und die Möglichkeiten. Wir erfreuen uns heute der deutschen Radierung des 18. Jahrhunderts, so bescheiden sie sein mag, als der Vermittlerin selbständiger künstlerischer Gedanken mehr als der glänzendsten Paradestiche der genannten Art. Im Süden Deutschlands spielt die Radierung in der damaligen Graphik sogar die Hauptrolle. Freilich darf man von dem allgemeinen Niveau keine große Selbständigkeit erwarten, und die fremden Anregungen, die sich jeder für die meist als Liebhaberei neben ernsterem Kunstberuf betriebene Radierung erwählte, in technischer und stilistischer Beziehung, machen es schwer, ein geschlossenes Bild dieser Tätigkeit zu geben. Zahllose Fäden gehen hin und her und verbinden die Einzelnen nur lose untereinander. Die Vielfältigkeit der Zeit= und Lokalstile tut ein Übriges, um ein zu schwer greifbares Ganzes zu ergeben, als daß es auf diesem knappen Raum zusammengefaßt werden könnte. Aus den folgenden Notizen, die den einzelnen Persönlichkeiten folgen, und aus der wechsel= reichen Bilderreihe wird man ersehen, daß hier im Kleinen lebendige, freilich nicht bedeutende Kunst erschaffen wurde.

Um 1700 war die Radierung bei uns fast vergessen. Ich nenne den einer thüringischen Künstlerfamilie entstammenden Dresdener Deckenmaler Samuel Bottschildt

(gest. 1706), der in seinen frisch entworfenen, aber dilettantisch radierten Plafondstudien eine merkwürdige Mischung italienischer und französischer Eindrücke verarbeitet (Abb. 248). In Süddeutschland gewinnt die Radierung mit dem Fortschreiten des Jahrhunderts an Bedeutung. Die Familie der Rugendas in Augsburg. die für ihre wenig variierten Reiterkämpfe in der Art Bourguignons sich der Schabkunst bediente, hat sich auch - ohne sonderlichen Erfolg - mit der Radierung abgegeben. Das Beste, was darunter zu finden, ist eine die Belagerung Augsburgs durch die Franzosen behandelnde Folge von Georg Philipp Rugendas (1666-1741. Abb. 251), die Figurengruppen sind lebhaft bewegt und im Gegensatz zu den zart duftigen Hintergründen kräftig und wirksam schattiert. Namhafter, aber früher über Gebühr gepriesen, ist Johann Elias Ridinger, ebenfalls Augsburger und zeit= weise des G. P. Rugendas Schüler (1695? bis 1767). Sein etwa 1300 Blätter um= fassendes Radierungswerk behandelt fast ausschließlich jagdbare Tiere, Pferde und Hunde (Abb. 252). Die im Zeitstil begründete Manieriertheit und Ziererei der Zeichenweise und die lockere, lichte Art zu radieren, machen seine Arbeiten leicht kenntlich und in größeren Mengen ermüdend. Sie werden eigentlich nur noch von Sportsleuten gesammelt, Wie Ridinger der Tiergraphiker des süddeutschen Rokoko. so sind seine Landsleute Nilson und Bergmüller typische Vertreter des figürlichdekorativen süddeutschen Zeitstiles, der die graziösen französischen Vorbilder in ein etwas schwerfälliges und behagliches Deutsch verkehrt. Johann Esajas Nilson (1721–1788, Abb. 253) war hauptsächlich Graphiker, dessen in einer Mischtechnik aus Kupferstich und Radierung verfaßtes Opus Porträts und Genreszenen mit schnörkeligen allegorischen Umrahmungen enthält. Johann Georg Bergmüller (gest. 1762, Abb. 254) war dagegen Kirchenmaler. Seine geistreichen allegorischen Radierungen verdienen aber wegen ihrer guten Zeichnung und ihrer leichten lichten Behandlung beachtet zu werden. Der hervorragende Maler und Zeichner Gott= fried Bernhard Götz (1708-1774) ist beiden in seinen feinen Dekorations= und Bildnisradierungen mindestens ebenbürtig. Wie bei dieser und der anderen schwäbischen und bayerischen Meister Malereien der Einfluß der norditalienischen Maler stark nachklingt, so noch mehr bei den Künstlern des benachbarten Österreich. Anton Franz Maulpertsch (1724-1796), der glänzende Tafel= und Decken= maler für österreichische Kirchen und Klöster, hat auch einige äußerst geistreiche, bewegte und fein beleuchtete Radierungen hinterlassen, hinter denen die faszinierende Persönlichkeit des Tiepolo steht. Ich weiß in der deutschen Radierkunst der Zeit nichts Hervorragenderes zu nennen (Abb.255). Wenig beachtet wurden bisher die Radier= ungen des Mannheimer Malers und Galerieinspektors Philipp Hieronymus Brindsmann (Speyer 1709 — Mannheim 1761, Abb. 256), dem sein Lehrer Dathan, der Mannheimer Porträtmaler, vielleicht die aus Österreich stammende Stilform,

gewiß aber nicht die dem Schüler eigene temperamentvolle, ja kühne Art zu zeichnen vermittelt hat. Seine wenigen Radierungen sind ungleich an Wert. Die Landschaften sind von schweizerischen und holländischen Meistern inspiriert und nicht bedeutend. Ein paar figürliche Blätter aber lassen deutlich Rembrandtsche Eindrücke erkennen. Eine verhaltene Leidenschaft geht von diesen Arbeiten aus, die ein näheres Studium sicher lohnen würden. Im Werke des berühmten Wiener Miniaturisten Friedrich Heinrich Füger (Heilbronn 1751 - Wien 1818) treten seine 15 Radierungen zurück. Sie sind groß und idealisierend im Umriß, aber innerlich hohl und verraten die römisch-akademische Schulung des vielseitig interessierten Autors (Abb. 259). Sein erster Lehrer war der Leipziger Akademiedirektor Adam Friedrich Oeser. Ob Goethes abfälliges Urteil über diesen als Maler zutrifft, soll hier nicht untersucht werden, als Radierer war er ein oberflächlicher Dilettant. Auch die Radierungen der Schweizerin Angelika Kaufmann, die zu Goethes und Hackerts römischem Kreise gehörte, sind ebenso kraft= und charakterlos wie ihre ehemals weltberühm= ten Malereien. Unter ihren schweizerischen Landsleuten waren aber ein paar Graphiker von schärferem Profil. Von Hans Rudolf Fueßli gibt es einige elegante, freilich eher französisch als deutsch anmutende Radierungen. Vor allem aber sind es Landschafter, die unter den Schweizern hervortreten. Der fruchtbarste und bedeutendste ist der Zürcher Salomon Gessner (1733-1788), der seine eigenen Idyllen mit entzückenden Vignetten geschmückt und reizende Landschaften radiert hat, die er mit antiker Staffage belebte. Er war Autodidakt. Ist seine Technik auch dürftig, so ist er doch in seiner harmlos bukolischen Naturnähe eine überaus liebens= würdige Erscheinung. Den Gegensatz von Konvention und Urwüchsigkeit kann man nicht besser nebeneinanderstellen als mit den Landschaften Aberlis und Schellenbergs. Johann Ludwig Aberli, ein hochgeschätzter Vedutenmaler, sieht die mächtigsten Schweizerlandschaften als süßliche und weichliche Guckkastenbilder, die noch heute, sorglich koloriert, gern gekauft werden. Johann Ulrich Schellenberg, ein originellerer Kauz als sein mit Unrecht bekannterer Sohn Hans Rudolf, ist da= gegen ein grobgeschliffener schweizerischer Elementargeist, dessen unbehilflich ra= dierte Gebirgslandschaften ein bedeutendes Gefühl für das Monumentale und für die Struktur seiner Heimatberge atmen, ganz merkwürdige Werke, bei denen man geradezu von einem wirklich ehrlichen Expressionismus reden möchte (Abb. 269).

Die meisten deutschen Landschafter, wie Jakob Philipp Hackert, zogen es vor, in Italien auf Poussins Spuren zu wandeln. Er hat freilich auch in Deutschland, auf Rügen, recht achtbare Landschaften radiert (Abb. 249). Auch die in Deutschland Seßhaften folgten fremden Idealen. Der Innsbrucker Franz Edmund Weirotter (gest. Wien 1771), um nur einen zu nennen, war Willes Schüler und ahmte die Niederländer nach. Die in München tätigen Ferdinand und Franz von Kobell

(1740—1799 bezw. 1749—1822) haben in ihren stillen Landschaften doch einen heimeligen Zug und verstanden, aus schlichten Natureindrücken wohlabgerundete kleine Kunstwerke zu machen. Bei dem Weimarer Christian Wilhelm Ernst Dietrich, der sich bezeichnenderweise Dietericy nannte (1712—1774) und nach vielfachen Reisen sich in Dresden niederließ, artete dagegen die eigene künstlerische Unfruchtbarkeit in den ärgsten Eklektizismus aus. Wie seine Malereien in allen aus-ländischen Stilarten schillerten, so folgte er auch in seinen ungefähr 200 Radierungen nach Belieben—gar nicht etwa entwicklungsmäßig—bald dieser bald jener italienischen oder niederländischen Richtung. Gerade seine Anpassungsfähigkeit, die z.B. seine Zeichnungen im Stile Rembrandts wie schlechte Fälschungen aussehen läßt, wurde früher gerühmt. Wir finden sie heute charakterlos. Ungewöhnlich frei und Salvatore Rosa unaufdringlich nachahmend ist die schöne Titelradierung zu seinem graphischen Opus (Abb. 265), eine edle und reiche Landschaft mit sparsamer Staffage.

Wie eine Reaktion gegen die Zeit des kargen Haushalters Friedrich Wilhelms I.. der, selbst nur ein bescheidener Sammler und gar kein Mäzen, wohl nur aus repräsentativen Gründen die Bildnismaler Pesne, Harper u.a. zu Malern seines Hofes machte, nimmt sich das friderizianische Berlin aus. Man sieht, wie Kunstcharaktere durch eine starke Persönlichkeit bestimmt werden können. Wie dem graziösen Geiste Friedrichs der blendende und bewegliche Voltaire zum bewunderten Vermittler französischer Denk= und Dichtkunst wurde, so umgab er sich schon seit den Rheins= berger Tagen mit Gemälden Watteaus und seiner Schüler und mit Künstlern wie Knobelsdorff, die seinen Geschmack und seine Begeisterung für die anmutige Zier= lichkeit des französischen Rokoko teilten. Es war eine höfische Kunst, die daraus hervorging, keine volkstümliche und natürlich keine ihrem Wesen nach deutsche. Friedrich hatte den in Paris geschulten Kupferstecher G.F. Schmidt für Berlin zurück= gewonnen und ließ ihn einen Teil seiner Werke im Stile französischer Radierer illustrieren, wozu Schmidts Geschmeidigkeit nicht recht ausreichte. Er plante ferner, die Henriade Voltaires durch keinen anderen als Knobelsdorff illustrieren zu lassen, der freilich ein trefflicher Zeichner von einer ganz persönlichen, primitiven, aber zielsicheren Art war, auch zwei allerliebste Parklandschaften radiert hat (Ab= bildung 273). Aber er war Baumeister und als Radierer nur ein Dilettant, und das Unternehmen kam nicht zur Ausführung. Die Auswahl an tüchtigen Graphikern in Berlin war klein. Zwei verdienen mit hohem Lobe genannt zu werden, die Maler Toachim Martin Falbe (1709–1782) und Johann Gottlieb Glume (1711–1778). beide erst Harpers, dann Pesnes Schüler und namhafte Porträtmaler. Sie haben in einer lichten und schlichten Art, Falbe wie es scheint im Anschluß an Dietrichs Tech= nik, eine Anzahl von Radierungen gemacht, die durch feinen Geschmack sich be= sonders einprägen. Die bürgerlich behaglichen radierten Bildnisse Bekannter und Verwandter von Glume sind sogar für die Kenntnis des Meisters wichtig, da von diesem Porträtmaler merkwürdigerweise gar keine Gemälde mehr bekannt sind. Auch der Berliner Georg David Matthieu (1737—1776) möge hier genannt sein, der freilich Berlin früh verließ und mecklenburgischer Hofmaler wurde. Seine wenigen seltenen Liebhaberradierungen sind auffallend zart und in ihrer Schlichtheit rührend.

Als der König 1760 seine Gedichte herausgab, war - in Abwesenheit Schmidts, der jahrelang in Petersburg weilte - tatsächlich der hochbegabte Johann Wilhelm Meil der Einzige, der als Illustrator in Betracht kam. Vermutlich aber würde der König ihn auch dann vorgezogen haben, wenn Daniel Chodowiecki damals schon zu den namhaften Radierern gehört hätte. Dieser, ein Danziger (geb. 1726), lebte seit 1743 in Berlin, ein gesuchter Miniatur= und Ölmaler von Bildnissen und Genreszenen in Watteaus Art, aber auch, seiner Anlage folgend, Zeichner und Maler von Gruppenbildern, wie er sie in seiner Umgebung studieren konnte. Seine Bedeutung als Radierer, nach bescheidenen Anfängen, datiert erst von den 1760er Jahren. Die unglaubliche Popularität dieses wunderbaren Kleinmeisters, dessen Radierungswerk bis zu seinem Tode (1801) auf über 2000 Blätter anschwoll, die infolge der Nachfrage im Lauf der Zeit meist aufgestochen und bis zur Schatten= haftigkeit ausgedruckt wurden, beweist, wie fremd dem Volke die vom Könige gepflegte Kunst war, wie es vielmehr nach einer heimatlich verwandten Art hungerte. Chodowiecki ist der Mann gewesen, der innerhalb der Grenzen seines einfältigen Gemütes den französischen Zeitstil, unter dessen formbestimmendem Einfluß er wie jeder andere stand, durch eigene Beobachtung des Lebens und der Natur auf eine persönliche Weise verdeutschte. Sein Werk ist ein getreuer Spiegel des durch Friedrichs Siege erwachten deutschen Bewußtseins und der aufblühenden deutschen Literatur, von welcher wiederum der König nichts wußte, auch nichts wissen wollte. Freilich hatte seine Begabung ihre engen Grenzen. Der Schwung der Phantasie fehlte ihm. Was er nicht aus der eigenen Beobachtung abnehmen konnte, mißlang ihm, bisweilen auf lächerliche Weise. Alles Pathetische, die Darstellung großer historischer Augenblicke, starker Gemütserregungen, war nicht seine Sache. Aber das Leben des Bürgers, die Freuden und Leiden seiner Umwelt schilderte er innig und einfach, wurde durch diese Gabe auch zum klassischen Illustrator der deutschen Volksdichtung, des bürgerlichen Dramas. Er begann mit einigen häuslichen Genreszenen, unter denen der große L'hombretisch (Abb. 279) in den wenigen guten Drucken, die bekannt sind, eine große technische Feinheit zeigt, begründete aber seinen Ruhm erst durch den Abschied des ungerecht verurteilten Calas von seiner Familie, den er 1768 nach seinem eigenen Gemälde radierte. Die rührselige Weise, in der er das Geschick des Märtyrers darstellte, das durch Voltaires Verteidigungs= schriften in aller Munde war, gewann ihm die Herzen. Er hatte, wie Goethe im

Werther, die in ihm selbst lebendige Stimmung der Zeit wiedergegeben. Fortan war er mit Aufträgen überhäuft. Trotzdem ist jedes Blatt, wenn auch durchaus nicht alle von gleichem Wert sind, bis zum letzten mit derselben Gewissenhaftigkeit ausgeführt. Neben Einzelblättern verschiedenster Art, wie dem allbekannten Cabinet d'un peintre (Abb. 281), das ihn als Maler seiner Familie darstellt, sind vor allem seine Kalender-kupfer wichtig, Illustrationen zu deutschen und ausländischen Literaturwerken, zu Lessings Minna von Barnhelm (Abb. 277 und 278), zu Schillers Kabale und Liebe und zu den Räubern, zu Gessners Idyllen, Gellerts Fabeln, dann zu Shakespeares Dramen, ferner Folgen satirischen und erzieherischen Inhalts. Es ist ein Werk von außerordentlichem Reichtum. Seine Technik war die schlichte Nadelradierung, die er mit dem Stichel und anderen stecherischen Werkzeugen diskret ergänzte. Er hat keine Schule von Bedeutung hinterlassen, dazu war er selber als Künstler nicht bedeutend genug, wohl aber eine Reihe unselbständiger Nachahmer und Kopisten.

Neben Chodowiecki waren Rode und Meil selbständige Berliner Graphiker der zweiten Jahrhunderthälfte, der erstere der Vorgänger, der andere der Nachfolger Chodowieckis als Direktor der Berliner Akademie. Von Christian Bernhard Rode (1725-1797) nur soviel, daß er in einer an Tiepolo sich anlehnenden, wirren Technik viele und zum Teil anmaßend große Radierungen mit historischen und anderen Darstellungen verfertigt hat, deren ungesundes Pathos und schwülstige Art für unseren Geschmack nicht mehr erträglich sind (Abb. 285). Dagegen ist der schon genannte Johann Wilhelm Meil (1733-1805) ein sehr beachtenswerter Radierer, dessen seine Kunst sich auf ein trefsliches zeichnerisches Können und eine den besten französischen Illustratoren nahekommende Technik stützt. Sein Werk, das über 1000 Blätter umfaßt, ist durchaus nicht so volkstümlich geworden wie das des Chodowiecki, auch nicht so vielseitig, und seine Persönlichkeit ist nicht von dessen selbständiger Bedeutung. Aber der gute Geschmack und die gefällige Anmut seiner Komposition sind sehr ansehnlich, und die elegante Biegsamkeit seiner Nadeltechnik ist Chodowiecki wohl überlegen. Seine Vignetten für illustrative und kunstgewerbliche Zwecke (Porzellan), in denen er aus Putten und anderen antiken Figürlichkeiten, aus kleinen landschaftlichen und plastischen Motiven immer neue reizende Lösungen findet, sind neben Gessners Vignetten das Beste, was es von dieser Art in Deutsch= land gab, und auch seine zahlreichen Almanachillustrationen zu gleichzeitigen Lite= raturwerken sind trotz einiger Oberflächlichkeit doch durch die immer gleiche Anmut der Zeichnung anziehend. Eine ganze Anzahl seiner Zeichnungen hat den beiden Unger, Johann Georg (1715-1788) und seinem Sohne Johann Friedrich Gottlieb (1753-1804), welche der Holzschneidekunst in Deutschland wieder zu einigem Ansehen verhalfen und auf Menzel und seine Holzschneider nicht ohne Einfluß waren, die Vorlagen zu ihren besten Holzschnitten gegeben.

## V. Die deutsche Graphik seit der Erfindung des Steindrucks

ie Wende des 18. Jahrhunderts würde ohne die neu auftretende Lithographie kaum einen merklichen Einschnitt in der Geschichte der

deutschen graphischen Kunst darstellen. Im Lande selber wurde nach alter Tradition nüchtern fortgearbeitet. Die Kriegszeit wirkte lähmend. Die Übersättigung mit der Zierform des Rokoko löste schon im 18. Jahrhundert eine Gegenbewegung aus, die alle Kunstgattungen zu einfacheren Formen führte. Die Einen, die in Deutschland blieben, fanden sie in der Anlehnung an die Niederländer, die Andern in Italien, in der Antike und deren Wiedererweckern. Einige Landschafter machen sich bemerkbar. Der Genthiner Karl Wilhelm Kolbe d. Ä. (1757–1835), von Chodowiecki in die Kunst eingeführt, zeigt Geßeners Einfluß, dessen Motive er vergrößert, durch mächtigen Baume

wuchs sucht er seinen Landschaften die Erregtheit Ruisdaels zu geben (Abb. 293). Wilhelm von Kobell aus Mannheim, später Münchner Akademieprofessor (1766-1855, Abb. 294) hat neben Aquatintablättern nach Berchem, die zu den besten deutschen Arbeiten dieser Technik gehören, zarte und feine Landschaften - auch unter holländischem Einflusse - radiert. Den großen römischen Eindrücken entsprangen die Landschaftsradierungen des Johann Christian Reinhart (1761–1847, Abb. 292) und Joseph Anton Koch (1768-1839, Abb. 295). Reinhart ging freilich von nordländischen Anregungen (Everdingen) aus, erfuhr aber in Rom, gemeinsam mit Koch die heroisierende Art Poussins, Dughets, Carstens' bewundernd, eine Steige= rung seines Stiles. Seit 1789 blieb er dauernd in Rom, vermied aber wie sein Freund Koch eine Anlehnung an die zahmen Nazarener. Besaß er auch nicht das Ingenium des Koch, so war er doch der bessere Graphiker. Unter seinen römischen Landschaften finden sich Blätter von schwellender Schönheit. Man könnte sagen, er habe die römische Landschaft mit Elsheimers Augen gesehen. Joseph Anton Koch, der knorrige Tiroler, in offenem Widersatz zu der mehr oder weniger zahmen Vedutenmalerei des Hackert immer ins Große vereinfachend, ist einer der wenigen frühen Romantiker, die über die bloße Idee hinaus sich auch für die Zeichnung und

durchbildende Ausführung interessierten. Viel mehr und in höherem Sinne als Reinhart veredelte und vergrößerte er, ganz im Sinne der Romantiker, die Landschaft, Zierliche Einzelheiten werden zugunsten einer klassisch großen Einfachheit und Typisierung weggelassen, Ludwig Richter, der spätere Meister des heiteren volkstümlichen Holzschnittes, stand in seiner glücklichen römischen Zeit dem viel älteren Koch in Verehrung nahe. Er sagte in seiner naiven Weise: »Kochs Land= schaften würden mir besser gefallen, wenn sie weniger stilisiert wären«, und wußte selber nicht, wie sehr noch in manchen seiner sächsischen Landschaftsradierungen (Abb. 297) die Kochsche Art, alles zu einem heroischen Ganzen zusammenzuraffen. nachzuspüren ist, bis er seine schlichte Weise fand. Der natürlichste und feinste Landschaftsradierer in Deutschland war der Nürnberger Johann Christian Erhard (Abb. 296). Auch er ging nach Rom, als Totkranker schon und machte dort 1822, siebenundzwanzigjährig, seinem Leben ein Ende. Seine besten Arbeiten hatte er, frühreif, schon vor der Reise geschaffen, zarte, lichte Landschaffen, deren technische Behandlung die Kenntnis des Boissieu verrät. Er besaß nicht den blanken, virtuosen Glanz des Franzosen, wohl aber eine intime, fast demütige Treuherzig= keit, Kräftiger, weniger poetisch, war das Talent seines Freundes Johann Adam Klein (Abb. 298 und 299), der erst 1875 starb, aber seine besten Radierungen in seinen jüngeren Jahren schuf. Beide haben auch eine Anzahl von Lithographien gefertigt, die aber in ihrem Werke nur eine nebensächliche Rolle spielen.

Die breite Masse der Buchillustration, Bildnis= und Gebrauchsgraphik der Ramberg, Haller von Hallerstein, Ludwig Emil Grimm und anderer engherziger Schwäch= linge übergehe ich. Auch der Holzschnitt vom Jahrhundertbeginn ist eine unrühm= liche Sache. Für sich allein stehen die seltenen, wenigen Holzschnitte des großen Malers Caspar David Friedrich aus Greifswald, die vielleicht von seinem Bruder Christian in der schlichten Art Ungers geschnitten sind. Es gibt wohl nichts in der deutschen Graphik vom Anfang des 19. Jahrhunderts, was der eigenen und doch ganz aus der Stimmung der Zeit geschöpften Kraft dieser Seltsamkeiten gleichkäme. In dem abgebildeten Blatt (Abb. 300) ist im Ausdruck der tragischen Frauengestalt, in dem drohenden Abgrunde, der Traurigkeit des kahlen Tännchens, in den Wolken, dem krächzenden Unglücksraben eine einsame Trostlosigkeit dargestellt, die sich schauerlich mitteilt. Vielleicht eine Illustration, vielleicht auch nur ein dem eigenen Drange des Meisters entsprungenes Bild, »dessen Leben ein langes Unglück war«.

Senefelders Erfindung des Steindrucks, die kurz vor 1800 geschah und von ihm selber nach Kräften ausgebaut und durch Gründung lithographischer Anstalten versbreitet wurde, fiel bei dem niedrigen Stand der deutschen Kunst auf keinen fetten Boden. Sie war vom Erfinder, der kein Künstler war, zunächst auch garnicht als Kunstmittel gedacht, sondern sollte praktischen Zwecken, Notendruck u. dgl., dienen.

Der Bilddruck machte sich wohl die neue Technik bald zu eigen, doch war es nicht die deutsche, sondern die französische Kunst, welche sie zuerst auszuwerten verstand. Delacroix, auch Raffet, Gayarni, Daumier haben wir kaum ebenbürtige Könner ent= gegenzusetzen. Aus Frankreich kamen in das Land der Erfindung die Anregungen zurück, welche den Steindruck erst in Menzels Hand zu einem vollwertigen künst= lerischen Instrument für den deutschen Bilddruck machten. Die führenden deutschen Meister zu Beginn des Jahrhunderts, die Romantiker, waren zwar Zeichner, aber, sowohl die Nazarener wie die Neudeutschen, mit ihrem Hange zum Monumentalformat keine Graphiker. Schufen sie auch Zyklen zur Vervielfältigung, so war doch ihr Ziel mit der Konzeption erreicht. Die Graphik mit ihren technischen Ansprüchen galt ihnen nicht als selbständige Kunst, und nichts lag ihnen ferner, als etwa selber darin zu experimentieren. Die Umrißstiche nach Carstens, Cornelius, Genelli sind Reproduktionen nach Zeichnungen, deren Urhebern es auf die Veröffentlichung ihrer ideellen Kompositionen etwa in dem Sinne ankam, wie einem Schriftsteller auf die Drucklegung eines Buches. So liegen denn auch die ersten Versuche mit der Lithographie zunächst in bescheideneren Händen, und nur wenige Originalarbeiten erheben sich zu künstlerischem Rang.

In München, der Heimat der neuen Technik, taten sich mehrfach Künstlergruppen zu ihrer Förderung zusammen. Vor allem waren es die Landschaftszeichnung und das immer begehrte Bildnis, denen man mit dem neuen Kunstmittel beizukommen suchte. Unter den frühesten Vorkämpfern ist Simon Klotz zu nennen, dessen Bildnis Schellings (Abb. 301) besser ist als seine Landschaften. Auch J. C. Erhard, I. A. Klein und W. v. Kobell gehören zu diesen Ersten, haben aber ihr Bestes in ihren Radierungen gegeben, von denen oben die Rede gewesen ist. Weitbekannt wurden die Schilderungen napoleonischer Feldzüge von Albrecht Adam, deren Wert aber durch ihre nüchterne Sachlichkeit begrenzt wird. Der Architekt Friedrich von Gaertner versuchte seinen großen und trockenen Steindrucken griechischer Monumente etwas von dem heroischen Charakter seiner Vorbilder mitzuteilen (Abb. 306). Poetischere Stimmung erreichen Angelo Quaglios frei erfundene Landschaften mit antiken Bauten (Abb. 304) und die wegen ihrer liebevollen Treue noch heute geschätzten deutschen Städtebilder seines Bruders Domenico Quaglio, der auch ein wenig und mit feinem Geschmack radiert hat (Abb. 303). Ein paar packende Szenen aus den Befreiungskriegen (Abb. 307) hat der junge Peter Heß lithographiert, der mit Klotz, Erhard, Klein und Andren zu den 24 Münchner Künst= lern gehörte, die sich auf Anregung des Kunsthändlers Zeller 1817 zu einem gemeinsamen Werk zusammentaten, um München gegen den Vorwurf zu schützen, daß man dort die Erfindung nicht zu würdigen wisse. Das Gesamtresultat war dürftig. Sowohl in München als anderswo bemächtigte sich der populäre Abbildungsbedarf

des bequemen Mittels für Modebilder, Kinderbücher und Gebrauchsgraphik aller Art. In einer Zeit, in welcher der Kupferstich nur mehr als Reproduktionstechnik bewertet und angewandt wurde, griff man natürlich sofort und mit einer inneren Berechtigung nach der technisch so willfährigen und malerisch weichen Lithographenkreide, um mit ihr Gemälde nachzubilden, wozu sie, in tüchtiger Hand, vielleicht die geeignetste Tech= nik ist. Strixner und Piloty gaben seit 1817 in vielen Lieferungen die Gemälde der Münchner und Schleißheimer Galerie in Steindruck heraus, und schon seit 1808 hatte derselbe Strixner Federlithographien nach den alten Zeichnungen der Münchner Sammlungen verfertigt, vor allem durch die Wiedergabe der Dürerschen Randzeichnungen zu Maximilians Gebetbuch diese überhaupt erst bekannt gemacht. Sie erweck= ten Begeisterung und übten bestimmenden Einfluß auf die Ornamentik der romantischen Illustratoren Neureuther, Schwind, Richter, Von den Malern griffen zunächst nur die Porträtisten zur Erledigung ihrer reichlichen Aufträge eifrig nach der leicht fördernden lithographischen Kreide. In München gehören die geschmackvollen Bildnisse Franz Hanfstaengls zu den früheren und glücklicheren Leistungen, von weicher süddeutscher Art, seine Frauenbildnisse nicht an die glänzenden Werke Kriehubers heranreichend. In Wien, wo wie in München ein staatliches Institut Senefelders Erfindung pflegte, hat Georg Vinzenz Kininger, ein Porträtist, der manches gute Schabkunstblatt in Pichlers Manier gestochen hatte, auch frühzeitig gute Bildnislitho= graphien geschaffen. Auch Moritz von Schwind hat in den 1820er Jahren eine Menge Steindrucke gemacht, in seiner allerfrühesten Zeit ungelenke historische Szenen, dann famose Witzblätter (»Verlegenheiten» mit Dannhauser zusammen herausge= geben), aber auch ein paar sehr feine und zarte Bildnisse (Abb. 343). Doch waren das nur Gelegenheitsarbeiten und nicht so wichtig wie seine späteren volkstümlichen Holzschnitte, Voll wienerischer Anmut, technisch meisterhaft und den französischen gleichzeitigen Arbeiten ebenbürtig sind Joseph Kriehubers zeitgenössische Bild= nisse. Gefeiert und mit Aufträgen überhäuft, begnügte er sich doch nie mit Durchschnittsarbeit. Manche seiner Damenbildnisse sind Perlen feinsten Geschmackes und eleganter Behandlung der Kreidetechnik. Jakob Alt und Franz Steinfeld (Abb. 312 und 311) sind die namhaftesten Wiener Landschafter der ersten Jahrhunderthälfte, die sich mit dem Steindruck beschäftigten. Des Letzteren Landschaften sind freier und kühner angefaßt als des älteren Alt behagliche Alpenbilder. Beide sind einfache Natur= schilderer. Im Werke des bedeutenden Historienmalers August von Pettenkofen (1822 – 1889), der hier mit angeschlossen sei, steht die Graphik nicht im Vordergrunde. Seine leidenschaftlichen historischen Steindrucke aus den 1850er Jahren sind aber wichtige Zeugnisse für eine zunehmende Wertschätzung der graphischen Kunst (Abb.313).

In der Berliner Graphik gewinnt der künstlerische Steindruck sehr bald seine wich= tigste Stätte in Deutschland. Schon im ersten Jahrzehnt wurde fleißig experimentiert.

Als einer der Vorkämpfer ist Wilhelm Reuter rühmlich zu nennen, dessen weich und malerisch gezeichnete, zum Teil schon von 1804 und 1805 datierte Steindrucke genauerer Erforschung wert sind. Überlegen und die Technik vorzüglich meisternd sind die lithographischen Bildnisse Gottfried Schadows, die der breiteren Tätigkeit Krügers vorangehen. Seine geistreichen Radierungen, spöttischen und satirischen Inhalts, auch die graziös bewegten Tanzfiguren (Abb. 316 und 317). sollen als hervorragende Zeugnisse der damals vernachlässigten Technik erwähnt sein. Sein Freund und Studiengenosse Friedrich Bolt, ein tüchtiger Zeichner. aber ein illustrierender und porträtierender Kupferstecher von geringer Art, hat immerhin ein paar frühe (1804) amüsante Lithographien gemacht. Hier begegnen wir auch endlich einigen frühen Romantikern, welche die Graphik ihrer eigenen Bemühung für wert gehalten haben. Von dem berühmten Architekten Karl Friedrich Schinkel stammt eine große und recht baumeisterlich gestaltete Lithographie mit dem ungefügen Titel: »Versuch die liebliche sehnsuchtsvolle Wehmut auszudrücken, welche das Herz beim Klange des Gottesdienstes aus der Kirche herschallend erfüllt« (Abb. 319). Das Blatt ist ein wohl geglücktes und sprechendes Beispiel einer bestimmten Richtung des Zeitgeschmackes, für welche die Natur nur einen Stimmungswert besaß. Auch Carl Blechen (1798 bis 1840, Abb. 320 und 321) liebte es, seine weichen Landschaften einer gewissen Stimmung unterzuordnen, die er durch eigene Beleuchtung und ernste Staffage steigerte. Er neigte zur Sentimen= talität, aber sein feiner Takt verhinderte eine triviale Wirkung, die zuweilen nahe ist.

Der Modemaler des vormärzlichen Berlins war Franz Krüger, der »Pferde= Krüger« (geb. 1797 Groß=Badegast, Anhalt, gest. Berlin 1857). Pferde und Porträts, die Gegenstände seiner Malerei, füllen auch sein lithographisches Werk, Das Studium der Rassen und des Baues der Pferde war seine Leidenschaft. Unter der Hand des Kenners wurden die Bilder und Steindrucke edler Rassepferde ebenso zu Porträts wie die Menschen, die er malte und lithographierte. Und Alles wollte von ihm gemalt sein. Das Konventionelle seiner höfischen und bürgerlichen Bildnisse war ein Zug der Zeit, wie seiner eigenen Person. Die tüchtige, behagliche Spießigkeit des damaligen Berlins, die der einfachen Haltung des Hofes ebenso sehr wie dem Bürgerleben eignete, hat Krüger mit einer ihm selbst innewohnenden zeitgenös= sischen Echtheit überliefert. An künstlerischem Wert überragen die mit innerem An= teil erzeugten Porträts aus seiner eigenen Sphäre jene aus den Hofkreisen, deren konventionelle Haltung durch das sorgfältige Gleichmaß der Ausführung noch ge= steigert wurde. Neben der Wichtigkeit, die ihm als Schilderer seiner Zeit und Heimat zukommt, ist seine Zeichenkunst am höchsten zu stellen. Ein großer Maler war er nicht. Seine ehemals berühmten Paradebilder sind naiv gehäufte Einzelheiten ohne iede Abstufung, und seine Farbe ist hart. Aber seine Zeichnungen, also auch seine

Graphik, zeigen ihn im Besitz eines ausdrucksvollen Striches und der Fähigkeit, mit Wenigem das Wesentliche zu geben. Seine Zeichenkunst ist das, was über das nur zeitlich Interessante seiner Kunst hinausgeht.

Im Jahre 1830 kam Adolph Menzel (geb. Breslau 1815, gest. Berlin 1905) nach Berlin. Die Eltern übersiedelten mit dem Fünfzehnjährigen, hauptsächlich um seine Ausbildung zu fördern. Wenn er auch selber darüber klagte, in die nüch= terne Atmosphäre Berlins hineingekommen zu sein, so mutet es doch wie eine historische Notwendigkeit an, daß die Kunst des größten deutschen Graphikers des 19. Jahrhunderts gerade im Zentrum altpreußischer Selbstzucht und Pflichttreue aufwuchs. Unter größeren Anregungen, die ihm etwa in einem französischen Kunstort hätten werden können, hätte sich sein Talent, das gierig alles Fördernde aufsog, vielleicht glänzender entwickelt. Es war sein Geschick, daß gerade die Grundpfeiler seines künstlerischen Wesens, Pflichttreue, trockene Sachlichkeit und Ehrlichkeit gegen sich und die Natur, durch die erwählte künstlerische Heimat noch gefestigt wurden. Menzel war Graphiker nicht nur durch Erziehung, sondern durch inneren Beruf. Denn er war nicht Maler, sondern Zeichner und als solcher auf die vervielfältigende Kunst hingewiesen. Jeder wahre Graphiker muß ein gut Teil vom Handwerker in sich haben. Menzels ernsthafte Art machte ihm jede Arbeit, nachdem er sie als Künst= ler studiert und gestaltet hatte, zu einem technischen Experiment. Im Laufe seines langen Lebens lernte er alle zu seiner Zeit bekannten graphischen Verfahren hand= haben und für seine Zwecke vervollkommnen. Und wie er selber in heißer, verbissener Mühe arbeitete, so zwang er zu ebensolchen Anstrengungen die Andern, denen er einen Teil seiner Arbeiten anvertrauen mußte, die Holzschneider und Drucker. Seine hervorstechendste künstlerische Eigenschaft war und blieb sein Leben lang das Streben, durch eigene Beobachtung sich das Wesen und die Form der Dinge anzueignen. Darum zeichnete er immer und Alles.

Seine ersten graphischen Arbeiten waren dürftige Kreidesteindrucke, die er erst unter Anleitung seines Vaters als Junge in Breslau, dann in Berlin im Auftrage der Verleger anfertigte. Mit dem Leben Luthers, das er in Anlehnung an eine ältere, vergriffene Steindruckfolge in sieben Blättern illustrierte, kam er dann zu weiteren Aufträgen des ihm günstigen Verlegers Sachse. Die Folge der »Denkwürdigkeiten aus der brandenburgischen Geschichte« enthält neben unreifen, weil aus unzuläng=lichen Quellen geschöpften Bestandteilen schon eine Fülle selbst und gut beobachteter Züge, besonders in den der eigenen Zeit nahe liegenden Szenen, ist auch ein Zeug=nis für eine hohe Fertigkeit in der Handhabung der lithographischen Kreide. Schon vor dem Erscheinen dieses nur von geringem Erfolge begleiteten Werkes hatte Menzel durch seine Folge lithographischer Federzeichnungen »Künstlers Erden=wallen« (nach Goethe) Aufnahme in den Berliner Künstlerkreis und in die Akademie

gefunden. Die letztere besuchte er freilich kaum, an die jüngeren Künstler schloß er sich an. Aus der fröhlich sorglosen Stimmung, die diesen Kreis beherrschte, ist eine stattliche Reihe frischer und in offenbarem Frohsinn erschaffener Gelegenheitsarbeiten entstanden, in denen sich des jungen Künstlers eigenwilliger, unerhört ausdruckskräftiger Strich immer schärfer präzisierte. An der behaglichen Berliner Witzigkeit der vor und neben ihm arbeitenden Doerbeck, Schrödter (Abb. 325 und 326) und Hosemann hat auch Menzel in höherem Sinne Anteil, an zeichnerischer Kraft und Schärfe der Charakterprägung sowohl wie an Selbständigkeit der Komposition und Ornamentik alle weit hinter sich lassend, ein Geistesgenosse des Parisers Henri Monnier, dessen Einfluß gerade auf die Berliner humoristische Zeichnung jener Zeit noch zu untersuchen wäre. Menzels graphisches Werk breitet sich in immer wachsender Fülle über das mittlere Drittel des Jahrhunderts mit stetiger Bereicherung der technischen Mittel. Die zahlreichen witzigen und ernsten Gelegenheits= arbeiten, Festkarten und dergleichen, sind mit der Feder, die oben genannten historischen Folgen und Bildnisse mit Kreide lithographiert. Eine kleine Folge bildmäßig vollendeter Kompositionen entstand 1850/51 unter dem Titel: Versuche mit Pinsel und Schabeisen. Das Verfahren ähnelt der Schabkunst. Der Stein wird mit lithographischer Tusche überzogen und die Lichter mit dem Schabeisen herausgeholt, die Komposition auch weiter mit dem Pinsel gefördert. Menzel verband diese Technik auch mit der Kreidelithographie, indem er statt mit Tusche, mit Kreide grundierte und mit Pinsel und Schabeisen daran weiter arbeitete. Ende der 30er Jahre setzte Menzels Arbeit für den Holzschnitt ein. Die 1839 erschienene Ausgabe des Schlemihl von Chamisso mit Menzels kleinen Holzschnitten, von Unzelmann mit einer für die damaligen Verhältnisse schon ansehnlichen Anpassung geschnitten, erregten Franz Kuglers Aufmerksamkeit, der ihn zur Illustrierung seiner »Geschichte Friedrichs des Großen« gewann. Das Volksbuch, das daraus entstand, ist in mehrfacher Hinsicht wichtig. Aus dem Vernetschen Napoleonbuch, das den Anstoß zu dem Werk gegeben hatte, entnahm Menzel die allgemeine Anlage und aus der Verbindung mit den Pariser Holzschneidern deren vorgeschrittene Technik, mit scharfem Stift auf die grundierte Stirnseite des Holzes zu zeichnen, statt wie bisher mit dem Pinsel aufs blanke Langholz. Da die Pariser Holzschneider, welche auch Menzels Zeichnungen schneiden sollten, seinen Ansprüchen einen anmaßenden Widerstand entgegensetzten, schulte er deutsche Holzschneider, vor allem die Gebrüder Vogel zur äußersten Ge= wissenhaftigkeit gegen den Charakter und die einzelne Linie seiner Zeichnungen, den ehemals gemessenen Stil des Holzschnitts mit einer vorher nicht gewagten Freiheit erweiternd. Die völlige Einheit dieses Buches und seines Schmuckes beweist die Zulässigkeit seines Unternehmens, das in einer weniger gewissenhaften Hand zu einer Entartung hätte führen können. Zu noch größerer Feinheit trieb der Meister den Holzschnitt in den Illustrationen zu den Werken Friedrichs des Großen, deren einzelne Kapitel er mit ausdeutenden Vignetten schmückte. Die elementare Frische der Kuglerholzschnitte hat er weder hier noch in späteren Folgen und Einzelblättern wieder erreicht. Dem Zeitalter Friedrichs des Großen gehörte seit jener ersten Aufgabe sein Hauptinteresse. In einem dreibändigen lithographischen Sammelwerk, das ihn jahrelang beschäftigte, verzeichnete er auch mit archivalischer Treue die Uniformen der friderizianischen Armee. Eines seiner spätesten Holzschnittwerke sind die Illustrationen zu Kleists zerbrochenem Krug. Er wollte dem Holzschnitt die Freiheit von tonigen Tuschzeichnungen geben und machte den Versuch, nach einem neueren Verfahren nicht unmittelbar auf den Holzstock zu zeichnen, sondern die Zeichnungen photographisch auf den Stock übertragen zu lassen. Doch stand er im Laufe der Arbeit wegen der Unschärfe und der daraus folgenden Ungenauigkeit der Holz= schneidearbeit von dem Versuch ab. 1843 begann Menzel zu radieren, angeregt durch das Studium der Arbeiten Rembrandts und des glänzenden Franzosen Boissieu. Seine vielseitige Folge: »Radierversuche« läßt Beider Einflüsse erkennen, überragt aber alles, was es an deutschen Radierungen der Zeit gab. Doch blieb das Radieren, so heiß er sich darum bemühte, im graphischen Werke Menzels nur eine Episode. die gerade in jene wichtige Epoche seines Lebens fiel, in der er die heute so viel bewunderten impressionistischen farbigen Naturstudien malte, mit seinem Wirklich= keitssinn eine ferne Kunstperiode vorausnehmend. Mehrere der frühen Radierungen zeigen den Nutzen des intensiven Naturstudiums. Die umfänglichen illustrativen Aufgaben der 1840er Jahre mögen seine Beschäftigung mit der Radierkunst unter= brochen haben, er mag auch durch geringes Verständnis beim Verleger und Publi= kum enttäuscht worden sein. Erst seit 1886 hat er wieder einige Radierungen für den Berliner Radierverein geschaffen (Abb. 338), ganz im malerischen Altersstil und die Grenzen graphischen Stiles ebenso herrisch verrückend wie in seinen Holzschnitten. Einen feineren Sinn und ein lebendigeres Interesse für die Technik seiner Kunst hat kein Graphiker besessen. Eine mächtig produktive Anlage bewahrte ihn aber davor, je von der Technik auszugehen, vielmehr war es ihm selbstverständlich, diese seinen schöpferischen Absichten anzupassen.

Menzels Holzschneidekunst wurde nicht populär. In alle Welt gelangte nur Kuglers Buch, bei dem der Stoff ebensowohl mitsprach wie der ihm kongruente Buchschmuck Menzels. Theoretisch wäre seine Art, mit dem Holzschnitt umzugehen, ansfechtbar. Es ist weder ihm gelungen, noch seinen Nachahmern geglückt, die zwingende Untrennbarkeit dieses Buches und seiner Bilder — Federzeichnungen in Holzschnittsform — zu überbieten. Diese Auslegung des Stiles war zu sehr an die eine Aufgabe und an seine Person geknüpft, um ersprießlich Schule zu machen.

en Holzschnitt für das Volk gaben, abseits von Menzel, unabhängig von seinem Stil und von seiner gewalttätig durchgesetzten Technik, die Romantiker. Julius Schnorr von Carolsfeld, der einzige der römischen Nazarener, der über die Umrißzeichnung hinaus einen Sinn für die Graphik bewies, hat in seiner Bibel in Bildern, die ihn jahrzehntelang beschäftigte, aber erst 1861 in acht Bänden erschien, ein heute mit Unrecht unterschätztes Werk hinterlassen. Die Anlehnung an Michelangelo und damit das Bestreben, das Schlichteste zu monumentalisieren, ohne eine gleichwertige innere Größe, machen das Ganze freilich ermüdend. Immerhin ist neben anderen Vorzügen das

Interesse über die Andeutung, mit der seine Genossen sich begnügten.

zu einer festen körperlichen Form zu gelangen, hoch zu bewerten, und einige der Bilder haben sogar einen mächtigen Schwung (Abb. 339). Bedeutender als er, auch die gleichzeitigen epischen Illustratoren überragend, ist Alfred Rethel (1816 bei Aachen geboren, 1859 in Düsseldorf gestorben). Wie Jene ging er, im Gegensatz zu Menzel, vom altertümlichen Linienholzschnitt Dürers und Holbeins aus. Jünger als Schwind und Richter und persönlich kaum Einem nahestehend, vollendete er sein gewaltiges Lebenswerk früher als die Älteren. Auf die ersten Anfänge im Umrißstil, im »Rheinischen Sagenkreis«, folgen einige der Holz= schnitte für die Marbachsche Nibelungenausgabe. Rethel übertraf seine Mitarbeiter sowohl an dramatischer Straffheit der Komposition wie an geschickter Vereini= gung von Bild und Buchseite. Seine Hauptwerke sind die Totentanzholzschnitte: die beiden allbekannten Einzelblätter »Der Tod als Freund« und »Der Tod als Feind« und die Folge von 6 Holzschnitten: »Auch ein Totentanz« (Abb. 340). eine ergreifende Illustration des Volkskampfes von 1848. So sehr gerade Rethel mit linearer Ökonomie auf die Technik des Holzschnittes Rücksicht nahm, so verdienen doch die beiden verständnisvollen Holzschneider der Romantiker, Bürkner und Gaber, genannt zu werden. Wie Rethels großer Monumentalstil ihn zum historischen und epischen Stoff trieb, so war Führich der zarte Darsteller der biblischen Legenden und kindlicher Gläubigkeit. Die Beiden aber, die, eigener Anlage folgend, mit ihren Holz= schnittzeichnungen das innigste Wesen der deutschen Volksseele entschleierten und breiten Massen eine edle Kunst zum täglichen Brot machten, waren Moritz von Schwind (1804-1871) und Ludwig Richter (1803-1884). Schwind, von dessen Steindrucken bereits die Rede war, der auch allerliebste Radierungen gemacht hat, illustrierte die deutschen Märchen, die wir uns nicht mehr anders als mit seinen Holz= schnitten verbildlicht vorstellen mögen. Richter aber, das rührende große Kind, das

uns in seinen Lebenserinnerungen das keuscheste Denkmal eines Künstlerbekenntznisses geschenkt hat, wurde der unermüdliche Schilderer des deutschen Volkszund Kinderlebens. Fern allem Naturalismus, ihre lieben Themen mit immer neuer Erzfindung wendend, jeder in seiner Art seinen Stil aus dem krausen Schnörkelwerk der romantischen Arabeske entwickelnd, welche Landschaft und Figur zu bildlichen Zieraten behaglicher Poesie miteinander verspann, haben Beide seit der Mitte des Jahrhunderts die Märchenz, Geschichtenz und Bilderbücher des deutschen Volkes ausgeschmückt. Schwind wurde der Klassiker des deutschen Bilderbogens. Sein gestiefelter Kater (Abb. 341) ist das klassische, von jedem deutschen Kinde abgezlesene Beispiel romantischer Bilderzählung. Der ganze Stoffreichtum ist zu einem vielfältigen Ornament kunstreich verknüpft. An die Münchner Bilderbogen hat auch später so mancher deutsche Zeichner seine Arbeit gewandt, so der Münchener Adam Oberländer, der Humorist des Tierlebens, und Wilhelm Busch, dessen humozristische Bilderdichtungen unvergleichliche Einheiten sparsamster Prägnanz sind.

Die Anlage des Buches verbietet mir eine ausführliche Behandlung der modernen deutschen Graphik. Ich möchte nur versuchen, die führenden Meister zu kennzeichnen. Wenn ich außer diesen einige weitere Namen nenne, so geschieht das, um das Bild zu beleben, nicht um es zu vervollständigen. Ich bin überzeugt, daß jeder Andere eine andere Wahl getroffen hätte.

Lange bevor in Deutschland die Übersättigung mit der historischen Kunst die realistische Bewegung auslöste, welche an Stelle der Vergangenheit sich der Gegen= wart zuwendete und alles Sichtbare für interessant erklärte, hatte Menzel ein viel tiefer liegendes Problem für sich selber ans Licht gehoben, hatte das natürliche Momentbild sehen gelernt und die Luft als malbar erkannt. Erst nach seinem Tode ist man gewahr worden, daß er die Erkenntnisse des Impressionismus, die von den französischen und holländischen Freilichtmalern ausgebreitet wurden, in der Stille vorweggenommen hatte. Diese Bewegung hat bis in neuere Zeit Geltung behalten, und ihr natürliches Wachstum wird auch wohl nie ganz unterdrückt werden können. Es ist selbstverständlich, daß auch die Graphik, zu deren Hauptzielen es gehört, die natürliche Farbigkeit, die Darstellung des Lichtes und der Luft, der Bewegung auf ihre bescheidenen Ausdrucksmittel zurückzuführen, an den neuen Bestrebungen teilnahm. Menzels Radierungen zeigen bereits den Nutzen seiner Studien. Aber nicht alle deut= schen Künstler folgten der neuen Richtung. Aus der echt deutschen Eigenschaft, erst zu denken und dann zu sehen und das zu bewundern, was nicht einfach zu verstehen ist, erklärt sich die Verehrung des Max Klinger, der so völlig im Bann seiner gewal= tigen Stoffe stand, so sehr Denker war, daß der rein künstlerische Teil dagegen zurück= tritt. Es war ein Unglück, daß dieser tief und ernst denkende, durchaus ehrliche Mensch sich berufen glaubte, den höchsten künstlerischen Zielen nachzustreben. Sein Künstlertum wird von seinem eigenen Büchlein über Malerei und Zeichnung, in dem neben viel grundsätzlich Richtigem auch manches Falsche steht, z.B. die verkehrte Ab= grenzung der malerischen und zeichnerischen Aufgaben nach Stoffen, geradezu wider= legt. Von dem Wesen der »Griffelkunst«, wie er die von ihm umschriebene Kunst der Zeichnung nannte, besaß er selbst so wenig, daß seine graphischen Arbeiten auch Reproduktionen nach Gemälden sein könnten. Seine graphische Ausdrucksweise ist unpersönlich, seine Zeichnung glatt, die gewaltigen kosmischen Probleme, die zu gestalten er unternahm, erstarren unter seinen Händen in posierter Theatralik. Sein ehrliches Ringen galt nicht der Form, für die er kein eigenes Organ besaß, sondern dem Stoff. Es ist aber schon viel, wenn man einem Künstler die völlige Ehrlichkeit zugeben kann. Seine eigene Erschütterung ist in vielen seiner Werke zu fühlen und macht sie unvergeßlich. Sein Opus »Vom Tode, II. Teil« scheint mir unter seinen graphischen Arbeiten das bedeutendste zu sein. Die Folge der Brahmsphantasie, so kühne Visionen sie auch enthält, so packend auch das eine oder andere Blatt ist, zeigt peinlich, wie des Meisters künstlerischer Wuchs an seinen großen Plan nicht heran= reichte. Jede Einzelheit ist für sich erdacht und bleibt einzeln. Eine Fülle großartiger Ideen verpufft stillos. Auch die Folge »Vom Tode« ist nicht von einheitlichem Guß, sondern in jahrzehntelanger Quälerei entstanden. Doch befinden sich unter den früheren Blättern der Folge zwei, die mit Macht die tiefe Empfindung des Schöpfers auf den Beschauer übertragen. In dem Stich »An die Schönheit« (Abb. 355) ist das Erschauern, die Beklemmung und Befreiung des Sterblichen vor der heranströmenden Größe des Meeres mit suggestiver Kraft ausgedrückt. An Stimmungsgehalt ist das andere Blatt »Mutter und Kind« (Abb. 353) noch reicher. Über der süßen erlösten Schönheit in dem Gesicht der Mutter mit dem unsäglich zarten Schmerzenszuge und über dem Kindergesicht, in dessen unbewußt schmerzlichem Ausdruck ein unirdisches Ahnen seiner Verlassenheit liegt, kann man den ungesunden barocken Schwulst des ganzen Bildes fast vergessen. Klinger ist keiner der Meister, die aus einem scheinbaren Nichts mit einfachen Mitteln Großes schaffen. Er braucht einen großen dramatischen Apparat und wie sein eigenes, so ist auch das Interesse des Beschauers im Wesentlichen von dem Motiv bestimmt, das Klinger nicht immer mit Zurück= haltung gewählt hat. So wenig gegen seinen Drang zu sagen ist, über einen bloßen Sinnesausdruck hinweg große Symbole zu schaffen, so wird sein Werk - gerade seines anspruchsvollen Inhaltes wegen - dadurch im Werte herabgedrückt, daß er keine eigene künstlerische Form dafür gefunden hat, ja daß das ganze Werk er= klügelt ist, statt einem natürlichen Bildnertriebe entsprungen zu sein.

Obwohl von Klinger beeinflußt, so doch ein echter Künstler, vor allem ein echter Graphiker, ist Karl Stauffer=Bern, der seine Radierungen mit dem Grabstichel in vielen Stadien durcharbeitete und trotz peinlichster Vollendung bis zuletzt

den anfänglichen großen Zug beizubehalten verstand. Wahre Juwele psychologischer Feinheit sind Leibls wenige, in altmeisterlich treuer Technik gearbeitete Radie=rungen. Ein Meister von starker Selbständigkeit ist der Badenser Fritz Boehle (1873—1916), der Schüler des Frankfurter Städel=Instituts war und dort ansässig blieb. Sein Können baut sich auf ein gründliches anatomisches Studium des Men=schen= und Pferdekörpers auf. Er arbeitet das Körperliche in reliefartiger Rundung und Festigkeit heraus. Seine robuste Technik harmoniert mit der bäuerischen Schwer=fälligkeit in den Motiven wie in der Gestaltung und Bewegung. Oft in behäbiger Weise karikierend, erreicht er in seiner mittleren Zeit eine hohe plastische Monu=mentalität und ein edles Maß der Raumfüllung. Doch bleibt ihm bis zum Schluß eine Starrheit des Figürlichen, die nicht unabsichtlich wirkt, eigen.

Seit der Blüte der holländischen Malerei ist die Darstellung der Landschaft nicht in so hohem Maße gepflegt worden wie im Zeitalter des Impressionismus, und nur einen oder zwei Namen kann ich aus der Zahl der bedeutenden deutschen Landschaftsgraphiker herausgreifen. Hans Thoma hat in seine weitsichtigen süddeutschen Landschaften die innige und zu Herzen gehende Ehrlichkeit gelegt, die aus seinem Selbstbildnisse spricht (Abb. 362 u. 363). Mensch und Werk gehören eng zusammen. Seine allegorisch=figürliche Graphik leidet unter einer Leere; die Kompositionen sehen aus, als wenn sie vergrößert wären. Neuerdings hat auch er, dem Zuge der Zeit folgend, seine Technik und seinen Stil geändert. Kräftiger als der weiche, durchaus lyrische Thoma faßte Toni Stadler die Landschaft an, ohne freilich als Graphiker ganz seine malerische Höhe zu erreichen. Ein hoher geistiger Gehalt zeichnet die edlen Landschaften und figürlichen Radierungen des ehemaligen Führers der einflußreichen Karlsruher Künstlergruppe, Leopold Grafen von Kalckreuth, aus. Seine Persönlichkeit ist stark genug, um aus Eigenem mehr als nur das Zu=fällige eines Naturbildes zu geben (Abb. 360).

Käte Kollwitz, eine Schülerin Stauffer-Berns, ist im Gegensatz zu Klinger ein treffliches Beispiel, wie ein echter Künstler bei starker Interessiertheit für das Stoffliche das Tendenziöse seiner Motive durch hohes bildnerisches Vermögen bändigen kann. Sie ist eine reine Graphikerin. Eine hohe sittliche Kraft zeichnet sie von Anbeginn aus. Ihre frühen, sehr seltenen Blätter erinnern in ihrer bescheidenen Haltung und feinlinigen Technik ein wenig an Leibl. Ihr Werk ist die künstlerische Verklärung des schweren Lebens der Unterdrückten. In der Veredlung der Szenen tiefer Erregung, die sie darstellt, ist wohl der Grund zu suchen, warum die mächtigen Folgen »Weberaufstand« und »Bauernkrieg« in unserer Zeit der Gährung nicht als Reizmittel benutzt worden sind. Vor einigen Kraßheiten der Bewegung und Beleuchtung scheut die Künstlerin, die eine mannhafte Art hat, nicht zurück. Die Einheitlichkeit der Folge des Bauernkrieges hat durch den Trieb, stark zu

erschüttern, einigermaßen gelitten, etwas Unausgeglichenes bekommen. Die Künstelerin stellt höchste Ansprüche an sich. Außer den beiden genannten Folgen hat sie wenig für gewichtig genug gehalten, um es an die Öffentlichkeit zu geben. Ihr Werk ist voll »verworfener« Platten. Sie bearbeitet ein Thema immer wieder, läßt es auch fallen, wenn sie zu keiner befriedigenden Lösung gelangt. Ihre graphische Sprache ist natürlich und sinngemäß. Bei geruhigen Darstellungen bedient sie sich einer außere ordentlich sorgfältigen Zeichenweise, während die eigene Anteilnahme sie bei beswegten Szenen zu einer ganz freien, eiligen Behandlung hinreißt (Abb. 366).

Den Beschluß unserer Bilderreihe macht eine Auswahl aus den gedruckten Werken der drei Hauptmeister der Berliner Sezession, Liebermann, Corinth und Slevogt. Max Liebermann war der erste Deutsche, der unter den Eindrücken der großen Holländer alter und neuer Zeit, vielleicht aber noch mehr belehrt durch das holländische Land selber, die Vibrationen des Atmosphärischen festbannte. Man sollte kaum glauben, wie spät das Interesse für die Radierung wieder erwacht ist. Liebermann war ihr Bahnbrecher für die neue deutsche Graphik. Er geht weit in der Begrenzung des Bildbegriffes. Man wird unter seinen Handzeichnungen Manches finden, was nach geläufigen Begriffen völliger geschlossen aussieht, als manche seiner graphischen Arbeiten. Seine frühesten, von der Photographischen Gesellschaft gesammelt herausgegebenen Radierungen, in ihrem die Technik der Skizze auf die Platte übertragenden Stil etwas Neues, sind zur Zeit ihrer Entstehung als peinlich empfunden worden. Liebermann hat eine mehr und mehr nervöse, die angespannte, hitzige Arbeit verratende Linie bekommen, welche einen erregt und in die Bewegung mit hineinreißt, vielleicht die ausdrucksreichste Linie, die ein Lebender besitzt. Sie hat nicht das Spritzige, Glitzernde wie die Slevogts, wühlt aber tiefer, ist ernster und eindringlicher, dem Gefälligen ebenso wenig Zugeständnisse machend wie Corinth, aber feinnerviger und vor Brutalitäten scheuer als Jener. Doch darf man nicht sagen, daß er der Wahrheit seiner Gesichte ein Mäntelchen umhinge. Seine summierende, vereinfachende Art zu sehen ist unvergleichlich. Zu allen Zeiten hat man, durch eigene Veranlagung und den Zeitstil beeinflußt, verschieden gesehen. Die Bedeutung der einzelnen Meister des Impressionismus, die nicht durch Erfahrung oder Überlegung das Naturbild bereichern wollen, liegt in der Originalität des Sehens. Jeder gibt, wie er es sieht, das natürliche Gewächs, ohne es durch eine auf landläufige Schönheit gerichtete lineare oder farbige Umbildung zu stilisieren, unbeschadet natürlich der eigenen Ausdrucksweise und Formbegriffe. Liebermann und Menzel, so himmelweit sie sich voneinander unterscheiden, sind verwandt in der unerbittlichen Ehrlichkeit gegen sich selber, die einem Problem mit zäher Beharr= lichkeit, ja mit Ingrimm nachgeht, bis jede Möglichkeit der Lösung erschöpft ist. Es ist nicht sicher, daß die letzte Lösung immer die richtige sei. Es müssen eben alle

Möglichkeiten durchkombiniert werden, wie im Schachspiel. Seine suggestive Art. Anweisungen auf die Räumlichkeit zu geben, läßt ein Blatt, das eigentlich ein Nichts ist, wie die Dünen bei Katwijk (Abb. 367), so reich erscheinen. Die Harmonie des Bildlichen, der Reiz des Atmosphärischen, die Anleitung des Auges, das dem Wagen auf seinem unebenen Wege folgt, folgen muß, ist auf ungreifbare Weise vollkommen. Sein Strich wird immer beredter, seine Mittel einfacher. Mit derselben Eindringlichkeit wie die Natur beobachtet er das menschliche Modell als bewegten Körper, stets bemüht, ihn in der Unbefangenheit und ohne Hemmung durch bewußte Pose zu erfassen. Die eigene Person ist ihm das immer wieder zu Rate gezogene Modell. Mehr und mehr zieht er in äußerster Sparsamkeit das Beabsichtigte in wenige Striche zusammen, deren Wechsel im Ausdruck und Intervall die frühere Vielfältigkeit ersetzen muß. Seine Kunst wird immer abstrakter. Seine Landschaften, Personen, Tiere sind nicht Porträts, sondern die Gattung an sich, über die einmalige Form hinausgehoben. Nicht Naturabmalen, nicht Naturalismus, sondern Zurückführung der natürlichen Form auf die einfachsten Bedingungen. Dabei ist Form und Stil nicht erklügelt. Dazu ist zuviel Kampf in seiner ganz unmittelbaren Schaffensweise. Den Steindruck hat Liebermann hauptsächlich im letzten Jahrzehnt gepflegt, die begueme Technik, die vielleicht nicht den gleichen graphischen Wert besitzt wie die nuancenreichere, kunstvollere Radierung. Er ist neuerdings auch Illustrator ge= worden, ist aber zu sehr von der Anschauung abhängig, als daß Phantasie und Er= findung sich aus so schrankenlos sprudelndem Born ergießen könnten wie bei Slevogt. Ein besonderes Verdienst ist seine Bemühung um den künstlerischen Holzschnitt als Illustrationstechnik. Der Meister strebt noch heute ohne Ermüden weiter, jede neue Aufgabe wie ein unlösbares Problem mit altem Eifer umstreitend.

Lovis Corinth war neben Liebermann eine der treibenden Kräfte der Berliner Sezession. Die in Paris von den großen Vlamen, vor allem von Rubens gezwonnenen Eindrücke wurden von der urwüchsigen Kraftnatur wie selbstverständzlich eingesogen. Die schonungslose Darstellung schwerer Frauenleiber mag den Zeitgenossen des Rubens ähnlich erschreckend gewesen sein, wie dem Unvorzbereiteten etwa Corinths Frauenakt im Dresdener Museum. Er wählt seine Obziekte nach seiner Natur und seinem rein künstlerischen Triebe, und diesem mußes entsprechen, daß er Allzufleischliches betont, statt es niederzuhalten. Alles Gezmalte und Graphische ist materiell und mit einem imposanten Können dargestellt. Ehrlicher und kunstbegeisterter ist nie geschaffen worden. Hier gibt ein ganzer und mächtiger Bildner, ohne schön zu färben, als Mensch sich selber. Die Grenzen graphischen Stiles liegen seiner gewalttätigen Natur in weiterem Umkreise als Anderen. Flüchtigste Skizzen können ihm, aus irgend einem Grunde, der Vervielfältigung wert scheinen. In neuester Zeit scheint er der Graphik erhöhte Wichtigkeit beizuz

legen. Neben leuchtenden Sachen mit starker Gratwirkung (»Die drei Grazien« 1920) stehen Arbeiten von roher Linie, ohne Rücksicht auf Verzeichnungen. Er verzichtet zuweilen überhaupt auf klare Formen, neigt auch dazu, Gesehenes zu verhäßlichen. Seine farbigen Steindrucke — das Hohelied, Im Paradies u.a. — entsprechen seiner sinnenfrohen Art vielleicht eher als seine Radierungen, wie denn überhaupt die blühende Farbe zu sehr zum Wesen seiner Kunst gehören mag, als daß er in der Beschränkung der graphischen Kunst seine letzten Ziele anstreben könnte. Corinth ist eine uns Zeitgenossen schwer faßbare Künstlerpersönlichkeit, in deren freie Formensprache ein akademischer Zug einen seltsamen Zwiespalt trägt, sie abschließend zu bewerten bleibt einer Zeit vorbehalten, die mehr Abstand nehmen kann.

Neben Liebermann hat Max Slevogt unter den deutschen Graphikern von heute den größten Ruf und die weiteste Wirkung. An seine Fersen hat sich mehr oder weniger offen ein ganzer Schwarm von Nachahmern geheftet, die zum Teil schon selber an erster Stelle genannt werden, ihr Bestes aber doch diesem großen Licht entlehnt haben. Slevogt hat wohl unter allen lebenden Künstlern die beweglichste Phantasie und eine besonders gehorsame Bildnerkraft. Das Blitzartige des Einfalles scheint auch der Ausführung den Charakter der Improvisation zu geben. Seine langen Folgen können ebensowenig langweilig werden wie Menzels Bilder zu Kuglers Geschichte Friedrichs des Großen. Sein Material für die Illustration ist der schnell fördernde Steindruck. Er besitzt ein Temperament von ähnlichem Drang wie Corinth, aber unendlich verschieden in der Auswertung. Statt rücksichtsloser Ge= walt eine den Urdrang durch allerfeinste Kultur voll Schönheitsinnes zähmende Hand mit einem seidenweichen Anschlage. Seine Gabe, Impressionen blitzschnell festzuhalten, spitzt sich dahin zu, feingerundete Bilder auf kleinsten Raum zu bannen. Dem von der Fülle der Ideen Überquellenden sind Zeichnung und Graphik eine Kunstform, die als notwendige Ergänzung neben der Malerei stehen muß. Seine Illustration, die mehr und mehr in den Vordergrund seines enorm anschwellenden graphischen Werkes tritt, ist nichts Äußerliches, nicht ein Buchschmuck gewöhnlicher Art, sondern das Resultat eines tiefen Versenkens in das Wesen des gewählten Autors. Die Bilder formen sich ihm durchaus nicht immer aus den sachlich oder dichterisch wichtigsten Stellen. Er scheint die Werke, die er illustrieren will, vor= schaffend als Bilderschriften zu lesen. So dicht die künstlerische Niederschrift der Konzeption folgen mag, so ist sie doch so edel und überlegen zusammengefaßt, daß kaum je der Eindruck der Flüchtigkeit sich aufdrängt. Die Idee wird mit großem Ernst zum Kunstwerk verdichtet. Eine exakte und erschöpfende Darstellung wird nicht angestrebt. Sie wird in suggestiv richtig wirkender Reduktion auf ein Weniges zusammengezogen. Ein paar lichte Flecken, ein paar scheinbar flüchtige, aber ziel= sicher gewählte Komplexe von Strichelungen halten die Bewegtheit des natürlichen

Lebens fest. Einige der großen Blätter der Achillfolge (Abb. 383) zeigen auffällig diese Gabe, den Beschauer magnetisch in die in der Schwebe festgehaltene Bewegung hineinzuziehen. Hier, wie überall, eine fabelhafte Leichtigkeit in der Handhabung aller Kunstmittel. Die Folge der »Gesichte«, von Goyascher Bitterkeit, ist eine Ausnahme in seinem Werk. Das Lichte herrscht sonst vor. Mit den Radierungen zur Zauber=flöte führt die Leichtigkeit des Schaffens den Meister meines Erachtens über die Grenzen des graphischen Stiles hinweg. Die Einheit von Buch und Bild hat ihn nicht viel bekümmert, sicher nicht bei der – frühen – Illustrierung des Lederstrumpf. Der Zwiespalt zwischen den zeitungsmäßig in zwei Kolumnen gesetzten Riesenseiten und den Bildern ist beleidigend. Diese sind an sich um so erfreulicher, sie enthalten hin=reißend schöne Landschaften. Die neueren Werke Cellini und Cortez zeigen die Abbildungen im Buch gefestigt. Die Federzeichnungen zum Cortez erinnern hin und wieder, was der Künstler – mit Unrecht – vielleicht nicht gern hört, an Doré..

Slevogt ist ein Meister des 20. Jahrhunderts und steht in der Vollkraft seines Schaffens, doch wäre es mir, trotz der historisch gerichteten Anlage dieses Buches, unnatürlich vorgekommen, ihn nicht neben den anderen uns groß erscheinenden Zeit= genossen zu nennen. Was ihrem Schaffen das besondere Wesen gibt, ist die Auflösung der Linie. In der Natur gibt es keine Geraden und überhaupt keine zu= sammenhängenden Linien. Das Licht zerfrißt sie, und der Wechsel der Farbe und des Lichtes, nicht die Linie, grenzt die Flächen gegeneinander ab. Diese Erkenntnis auf die Malerei, ja auch auf die Zeichnung übertragen zu haben, die Empfindlichkeit für die Farbigkeit und Beweglichkeit der Natur sind die Errungenschaften, welche dem Zeitalter des Impressionismus eine bleibende Wichtigkeit sichern. Daß die bis aufs Äußerste gesteigerte nervöse Sensibilität des Sehens schließlich eine Gegenbewe= gung auslöste, sollte nicht wundernehmen. Diese ist eine Auflehnung gegen eine Überfeinerung, die anscheinend nicht mehr zu überbieten ist. Der Wert der heutigen Abkehr von der raffiniert scheinenden Naturnachbildung wird dadurch beeinträchtigt, daß sie, wie die planmäßige Ernüchterung, die auf das Rokoko folgte, von Leuten ausgeht, die naiven Urbildern nachstreben, selber aber mit dem Raffinement der eigenen Zeit belastet sind. Wir wissen nicht, wieviel von dem Formalismus der modernsten Kunst als bleibendes Gut dauern wird. Das Recht der eigenen Meinung soll sich niemand nehmen lassen, auch nicht das, seine Meinung zu ändern. Schon jetzt sehen wir, daß Mancher, der sich enthusiastisch für den Expressionismus und seine Begleiterscheinungen einsetzte, nunmehr behutsam Abstand zu gewinnen sucht. Die Natur ist unausschöpfbar. Hoffen wir, daß eine künftige Generation, die ihr Schaffen auf eine natürliche Grundlage stellt, unbekümmerter als ein Teil der jetzigen, die für die Naturform einen künstlerischen Ersatz finden will, aus dem Schaffen der Heutigen doch einen Nutzen ziehen könne.



Holzschnitt. Schreiber 402 Abb. 2. Unbekannter Meister. Kreuzigung. Anfang des 15. Jahrhunderts

Holzschnitt. Schreiber 1719

Abb. 1. Unbekannter Meister. Die heilige Veronika mit dem Schweißtuch. Um 1400

Bock, Graphik



82



Holzschnitt. Schreiber
Abb. 4. Unbekannter Meister. Der heilige Christoph. Anf. des 15. Jahrhunderts
83

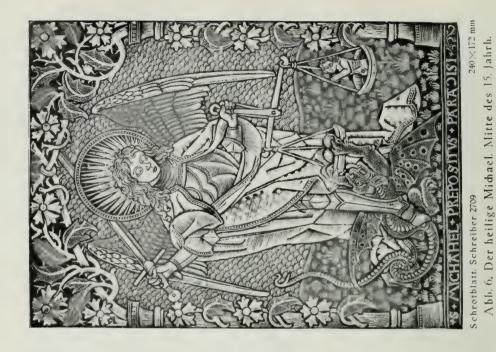



Abb. 5. Die heilige Margarete. Mitte des 15. Jahrh.

84

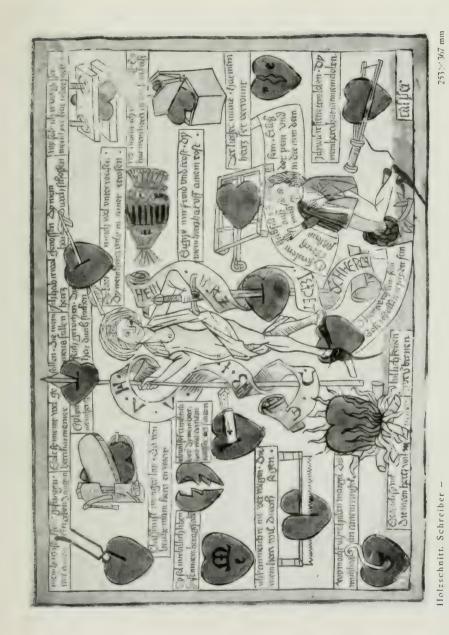

Abb. 7. Meister Casper, Die Macht der Venus, Mitte des 15. Jahrhunderts



Holzschnitt. Schreiber 1283 Abb. 8. Unbekannter Meister. Die heilige Brigitte. 2. Hälfte des 15. Jahrh.





Abb. 9. Aus einem Blockbuch der Apokalypse

Holzschnitt. Schreiber IV. S. 165

kalypse Abb.10, AusdemBlodtbuch: Decalogus (Zehn Gebote) Mitte des 15. Jahrhunderts

Holzschnitt, Schreiber IV, S. 234

252×195 mm

210×150 mm

87



Aus Boners Edelstein. Bamberg. Um 1460



Holzschnitt Abb. 13. »Von der beschwärd der gemahelschaft.« Aus: »Spiegel d. menschl. Lebens.« Augsburg 1479



Abb. 11. Aus Terenz, Der Eunuch. Ulm 1486

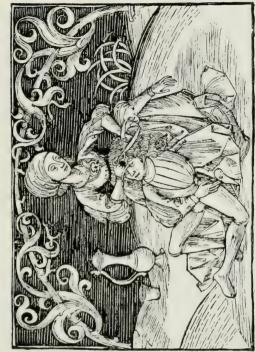

Aus Brants Narrenschiff, Straßburg 1497 Abb. 15. Simson und Delila.

75 - 110 mm

Hofzschnitt Originalgröße

Abb. 14. Die Hochzeit zu Cana. Aus Drachs Spiegel menschlicher Behaltnuß. Speyer 1480

Holzschnitt



Abb. 16. Titelholzschnitt zu Breydenbachs Peregrinationes. Mainz 1486



118×188 mm

А в в. 18



107×193 mm

А 6 б. 19



127×225 mm

Moses vor dem feurigen Busch. Holzschnitte aus der Kölner Bibel (1479) der Lübecker Bibel (1494) und Schedels Chronik (Nürnberg 1493)





Holzschnitt Abb. 20. Titelbild aus: Augustinus, De civitate dei. Basel 1489

Abb. 21. »De aura astrologie«. Aus Brants Narrenschiff, Basel 1494

 $115 \times 83 \,\mathrm{mm}$ 

January





Abb, 22. Meister der Spielkarten. Blumen-Dame

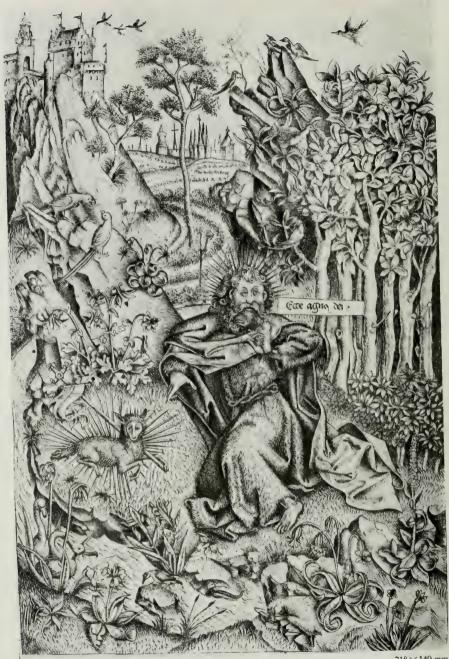

Kupferstich. Lehrs 11 Abb. 24. Meister des Johannes Baptista. Der Täufer in der Wüste 94



Kupferstich. Lehrs 83
Abb. 25. Meister ES. Der große Hortus conclusus. (Madonna im Garten)
95



Abb. 26. Meister ES, Der kleine Hortus conclusus

Abb. 27. Meister ES. Der Ritter und seine Dame

Kupferstich. Lehrs 210

125×79 mm

96



Kupferstich. Lehrs 76

153×109 mm



Kupferstich, Geisberg 407 167×118 mm Abb, 30, I. van Meckenem, Musizierendes Paar



Abb. 29. Israhel van Meckenem. Simson



Kupferstich. Bartsch 31
Abb. 31. Martin Schongauer. Madonna auf dem Halbmond
99

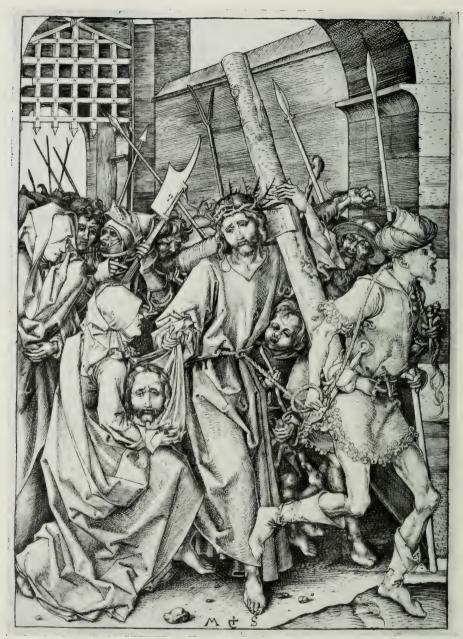

Kupferstich, Bartsch 16

166 × 120 mm

Abb. 32. Martin Schongauer. Kreuztragung



Kupferstich. Bartsch 32 Abb. 33. Martin Schongauer. Madonna im Hofe

171×123 mm



Kupferstich. Bartsch 107

305×211 mm

Abb. 34. Martin Schongauer. Ein Räucherfaß

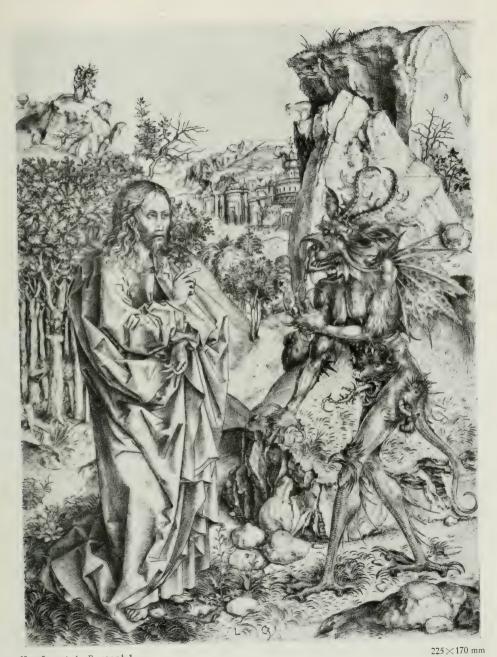

Kupferstich. Bartsch 1 Abb. 35. Meister Lcz. Christus und der Versucher



Kupferstich. Bartsch 3
Abb. 36. Veit Stoß. Madonna mit dem Apfel
104

189×118 mm



Kupferstich (Nadelarbeit). Lehrs 33 .

Abb. 37. Meister des Hausbuches. Der heilige Georg

Abb, 38, Meister des Hausbuches. Jüngling und Tod

Abb. 39. Mair von Landshut. Die Todesstunde

242×343 mm

106



Kupferstich, Passavant 61 Abb. 41. Meister WB. Kopf einer Frau

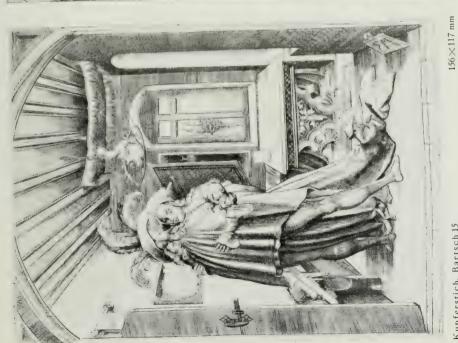

Kupferstich. Bartsch 15 Abb. 40. Meister M.Z. Liebespaar im Gemach

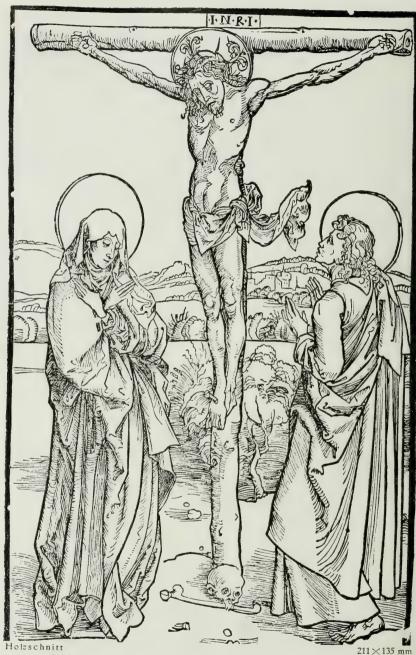

Abb. 42. Albrecht Dürer. Kreuzigung. Straßburg 1493



Holzschnitt. Bartsch 66 Abb. 43. Albrecht Dürer. Die Engel, die Winde anhaltend. 1498 109

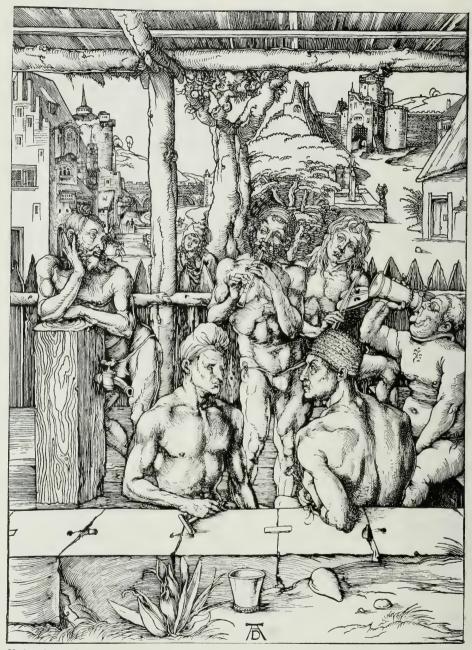

Holzschnitt. Bartsch 28

391×280 mm

Abb. 44. Albrecht Dürer. Das Männerbad



Abb. 45. Albrecht Dürer. Die heilige Familie mit der Heuschrecke



Abb. 47. Albrecht Dürer. Reiterin und Landsknecht



Abb. 46. Albrecht Dürer. Drei Bauern

112

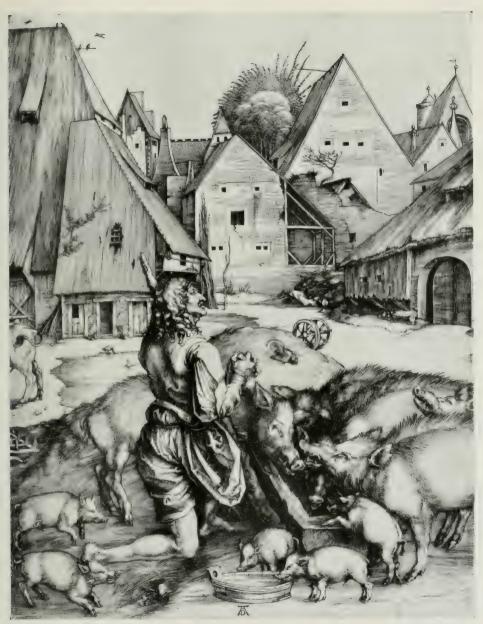

Kupferstich. Bartsch 28

248×190 mm

Bock, Graphik



Kupferstich, Bartsch 71

246×187 mm

Abb. 49. Albrecht Dürer. Das Meerwunder



Holzschnitt. Bartsch 13

Abb. 50. Albrecht Dürer. Die Beweinung Christi. Aus der großen Passion

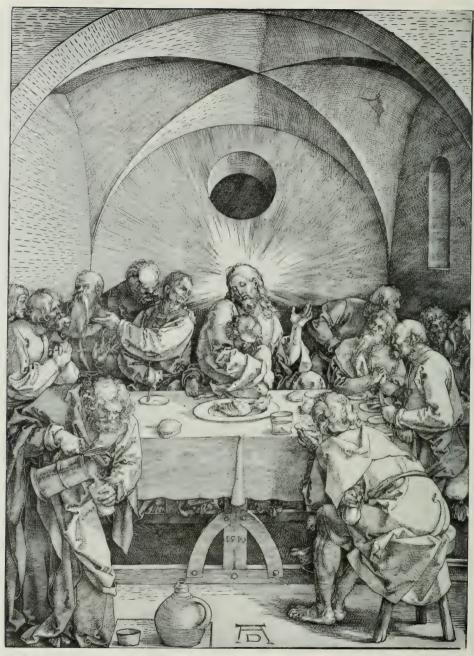

Holzschnitt. Bartsch 5
Abb. 51. Albrecht Dürer. Das Abendmahl. Aus der großen Passion. 1510
116

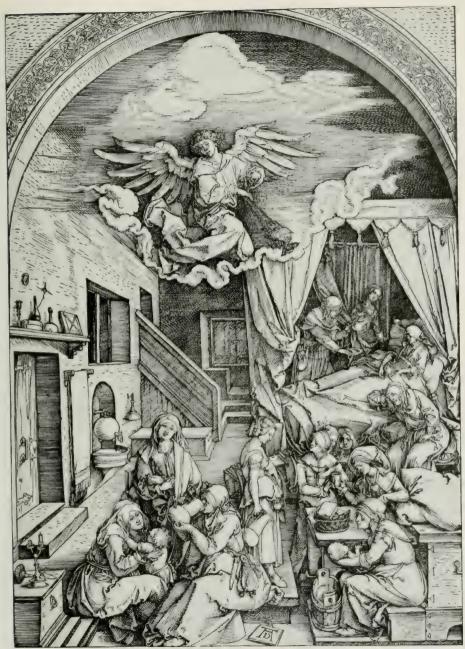

Holzschnitt. Bartsch 80 Abb. 52. Albrecht Dürer. Die Geburt der Maria. Aus dem Marienleben 117

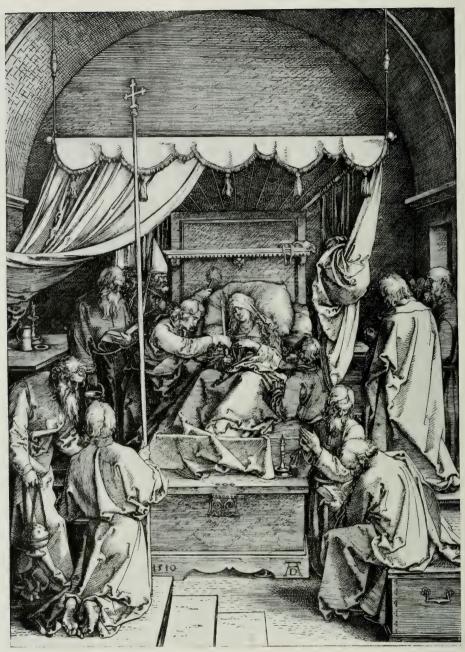

Holzschnitt. Bartsch 93 Abb. 53. Albrecht Dürer. Der Tod der Maria. Aus dem Marienleben. 1510



Holzschnitt. Bartsch 121 Abb. 54. Albrecht Dürer. Die Himmelfahrt der Magdalena



Kupferstich. Bartsch 67



Kupferstich. Bartsch 34 113×70 mm Abb.55. Albrecht Dürer. Die säugende Maria



Kupferstich, Bartsch 1

252×194 mm

Abb. 57. Albrecht Dürer. Adam und Eva. 1504





Abb, 58. Albrecht Dürer, Beweinung, 1507



Abb. 61. Albrecht Dürer. Christus als Gärtner



Aus der kleinen Holzschnitt-Passion Abb. 60. Albr. Dürer. Die Vertreibung der Händler

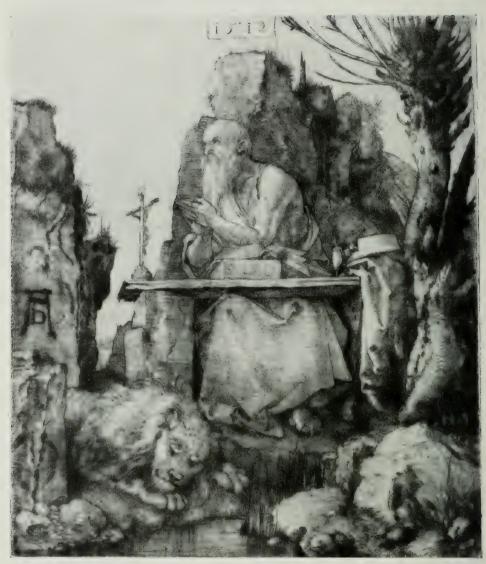

Kaltnadelarbeit. Bartsch 59

208×185 mm

Abb. 62. Albrecht Dürer. Der heilige Hieronymus. 1512



Kupferstich. Bartsch 74

2**3**9×168 mm

Abb. 63. Albrecht Dürer. Die Melancholie. 1514



Abb. 65, Albrecht Dürer, Madonna mit der Birne



Abb. 64. A. Dürer. Madonna von Engeln gekrönt



Eisenradierung, Bartsch 26
Abb. 66. Albrecht Dürer. Der Engel mit dem Schweißtuch Christi. 1516
127





Abb. 67, A. Dürer, Tanzendes Bauernpaar, 1514

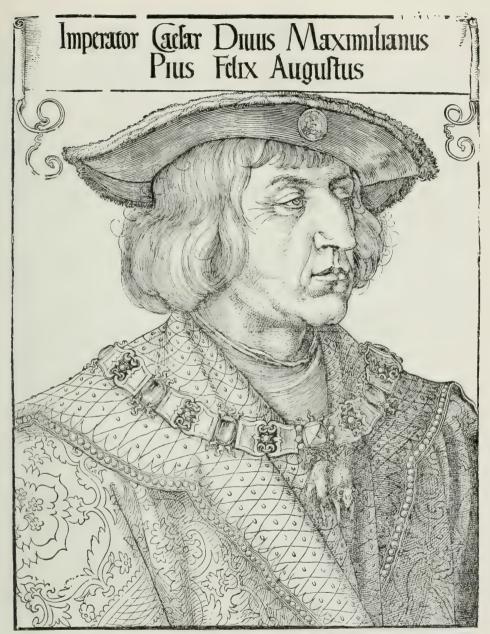

Holzschnitt. Bartsch 154

414×319 mm

Abb. 69. Albrecht Dürer. Kaiser Max. 1519



Holzschnitt. Bartsch 139 Breite des ganzen Zuges 468×2318 mm Abb. 70. Albrecht Dürer. Der Triumphwagen des Kaisers Max. 1522



Abb. 71. Albrecht Dürer. Bildnis des Ulrich Varnbüler. 1522





132



Abb. 74. Albrecht Dürer, Das heilige Abendmahl. 1523



Kupferstich. Bartsch 104 188×122 mm Abb. 75. Albrecht Dürer. Kurfürst Friedrich der Weise. 1524



Abb. 76. Albrecht Dürer, Der Zeichner der Laute, 1525

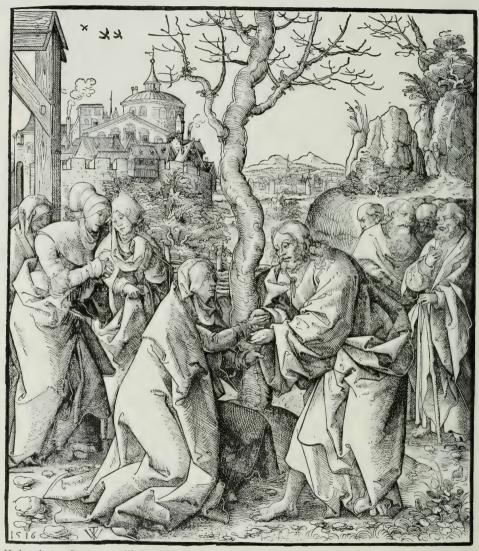

Holzschnitt. Passavant III. S. 198 Nr. 224

296×260 mm

Abb. 77. Wolf Traut. Christi Abschied von seiner Mutter. 1516







Holzschnitt. Passavant 64 252×160 mm Abb. 80. Hans Springinklee. Der heilige Hieronymus

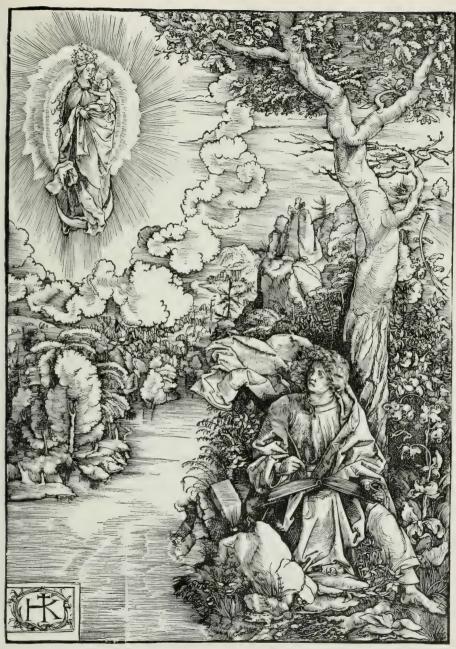

Holzschnitt. Bartsch VII, S. 484, Nr. 1
Abb. 81. Meister HK. Johannes auf Pathmos

338 >< 238 mm

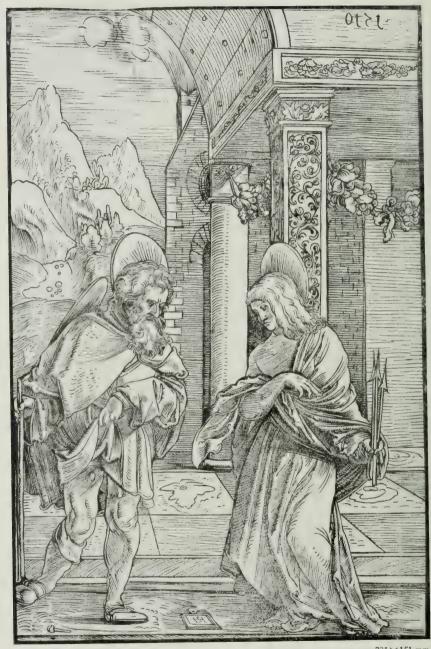

Holzschnitt. Bartsch 37 231×151 m Abb. 82. Hans Leonhard Schäufelein. St. Rochus und Sebastian



Holzschnitt. Bartsch 40
Abb. 83. Hans Leonhard Schäufelein. Veronika mit dem Schweißtuch



Holzschnitt. Passavant 12 Abb. 84. Matthias Gerung. Madonna mit Heiligen. 1555

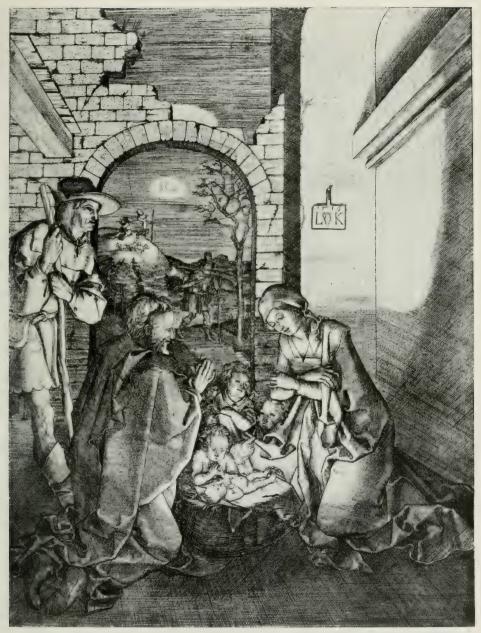

Kupferstich. Bartsch 1

Abb. 85. Ludwig Krug. Die Geburt Christi. 1516

 $167 \times 126 \text{ mm}$ 

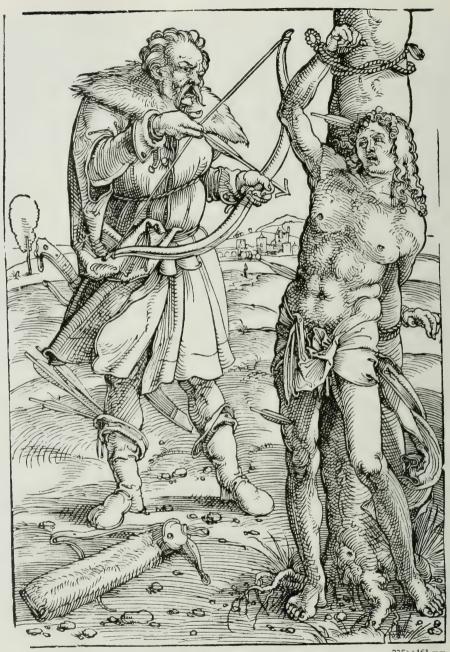

Holzschnitt. Passavant III, S. 204, Nr. 253
Abb. 86. Hans Baldung Grien. Die Marter des heiligen Sebastian
144



Kupferstich. Bartsch 2
Abb. 87. Hans Baldung Grien. Der Pferdeknecht
145



Holzschnitt. Bartsch 38
Abb. 88. Hans Baldung Grien. Der heilige Christoph
146



Holzschnitt, Bartsch 48  $334 \times 237 \text{ mm}$ Abb. 89. Hans Baldung Grien. Aristoteles und Phyllis. 1513

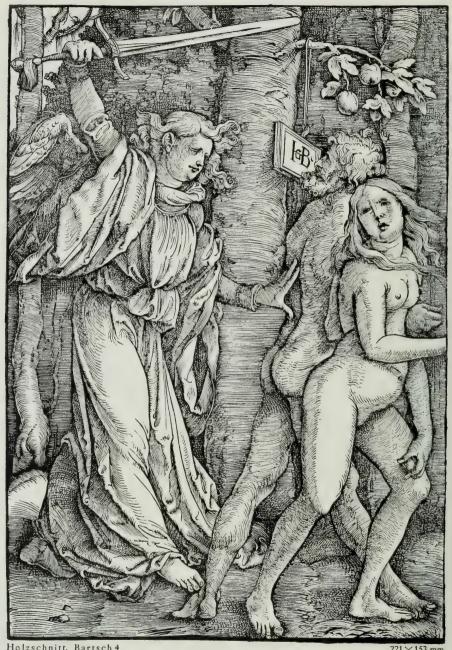

Holzschnitt. Bartsch 4 221×153 mm Abb. 90. Hans Baldung Grien. Die Vertreibung aus dem Paradies 148

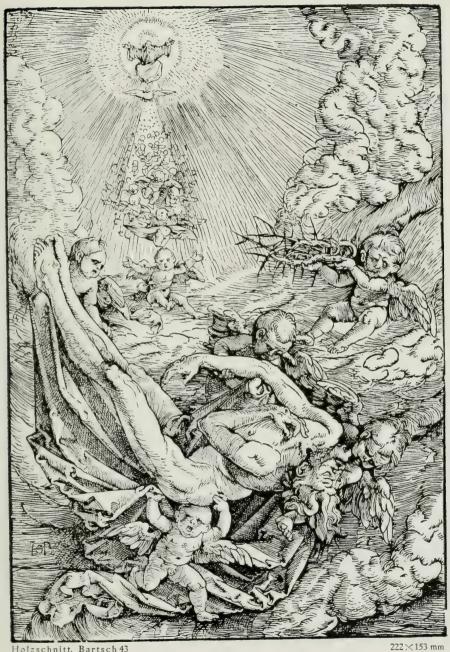

Holzschnitt. Bartsch 43
Abb. 91. Hans Baldung Grien. Die Himmelfahrt Christi



Abb. 92, Hans Baldung Grien, Ein Blatt aus der Folge der Pferde, 1534

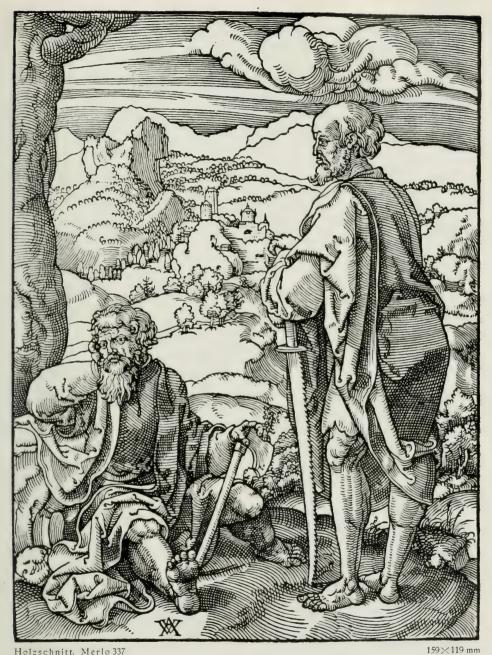

Abb. 93. Anton Woensam von Worms. Die Apostel Matthäus und Simon



Farbenholzschnitt. Bartsch 9
Abb. 94. Hans Wechtlin. Alcon tötet die Schlange
152



Holzschnitt, Pauli 889 167): 107 mm Abb, 96, Hans Sebald Beham, Heilige Familie



Holzschnitt. Passavant 14 216×167 mm Abb. 95. Hans Wechtlin. Die Verkündigung



Kupferstich, Pauli 176 Abb. 98, H. S. Beham. Streitende Bauern



Kupferstich. Pauli 34 Abb. 99, 14. S. Beham. Der verforene Sohn



Abb. 97. Hans Sebald Beham. Grablegung



Abb, 101. Barthel Beham. Leonhard von Eck



Abb. 100. Barthel Beham. Madonna am Fenster



Kupferstich. Bartsch 21

 $40\! imes\!123~mm$ 

Abb. 102. Meister JB. Kampf nackter Männer



Kupferstich, Bartsch 17

84 - 250 mm

Abb. 103. Meister JB. Luna. 1529



Kupferstich. Bartsch 70

119×74 mm

Abb. 104. Georg Pencz. Tomyris



Abb. 105. Peter Flötner. Ornamentfüllung



Abb. 106. Peter Flotner. Prunkbett. 1533



Kupferstich. Bartsch 268
Abb. 107. Heinrich Aldegrever. Zwei Löffel



Kupferstich. Bartsch 38

108×68 mm

Abb. 108. H. Aldegrever. Verkündigung



Kupferstich, Bartsch 170

117×79 mm

Abb. 109. H. Aldegrever. Hochzeitstänzer





IGNOTVS NVLLIS KNIPPERDOLLINGIVS ORIS TALIS ERA SOSPES CVM MIHI VITA FORET HINRICVS ALDEGREVER SVZATÍŽ FACÍ

Kupferstich. Bartsch 183 Abb. 110. Heinrich Aldegrever. Der Wiedertäufer Knipperdolling 159



Kupferstich. Passavant 137

267×216 mm

Abb. 111. Jacob Binck. Christian II. von Dänemark



Kupferstich. Bartsch 84

8×137 mm

Abb. 112. Jacob Binck. Querfüllung mit Satyr und Paniske



Kupferstich. Passavant 101

102 × 66 mm

Abb. 113. Alb. Altdorfer. Der bestrafte Amor. 1508



Kupferstich, Bartsch 8

145×100 mm

Abb. 114. Albrecht Altdorfer. Christus am Kreuz



Abb. 115. Albrecht Altdorfer. Der Kindermord von Bethlehem. 1511

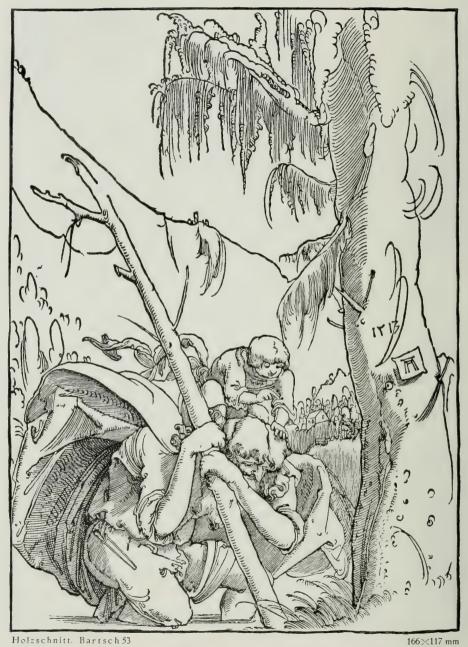

Abb. 116. Albrecht Altdorfer. Der heilige Christoph. 1513



Kupferstich. Bartsch 14

 $61 \times 55 \text{ mm}$ 

Abb. 117. Albrecht Altdorfer. Madonna an der Wiege



Kupferstich. Bartsch 44. 61×41 mm

Abb. 118. Albr. Altdorfer. Pyramus und Thisbe



Holzschnitt. Bartsch 31 72×48 mm

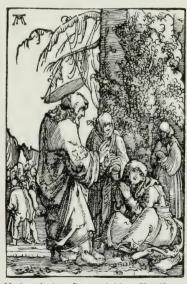

Holzschnitt. Bartsch 16 72×48 mm

Abb. 119. 120. Albrecht Altdorfer. Kreuzabnahme. Christi Abschied

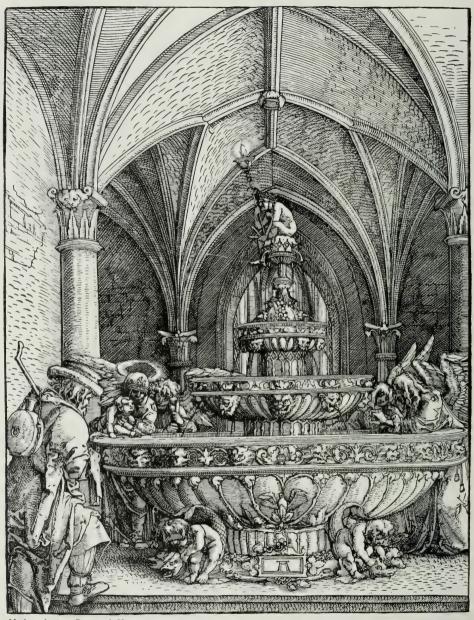

Holzschnitt. Bartsch 59

229×174 mm

Abb. 121. Albrecht Altdorfer. Die heilige Familie am Taufbecken

166



Abb. 122. Albrecht Altdorfer. Landschaft mit Fichte



250×170 mm Holzschnitt

Abb. 123. Wolf Huber. Drei Landsknechte. 1515



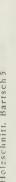



Abb. 124. Wolf Huber. Der heilige Christoph

## Abb. 125. Wolf Huber. Christus am Kreuz



OF SCHILLE BATTS CH 8

170



Holzschnitt. Passavant 13
Abb. 128. Michael Ostendorfer. Die schöne Maria von Regensburg
171 546×395 mm



Radierung, Bartsch 74

 $142 \times 214 \text{ mm}$ 

Abb. 129. Augustin Hirschvogel. Berglandschaft. 1546



Radierung, Bartsch 23

168×301 mm

Abb. 130. Augustin Hirschvogel. Wildschweinjagd. 1545



Radierung, Bartsch 40 Abb. 131. Augustin Hirschvogel, Selbstbildnis. 1548

Abb, 132. Hans Sebald Lautensack. Landschaft mit der Verkundigung an Maria



Kupferstich, Bartsch 10 350×246 mm Abb. 133. Hans Sebald Lautensack, Frauenbildnis, 1553



Holzschnitt. Passavant IV. S. 40. Nr. 1 Abb. 134. Lucas Cranach. Kreuzigung. 1502



Abb. 135. Lucas Cranach. Der heilige Georg. 1506 177 Bock, Graphik

380×280 mm

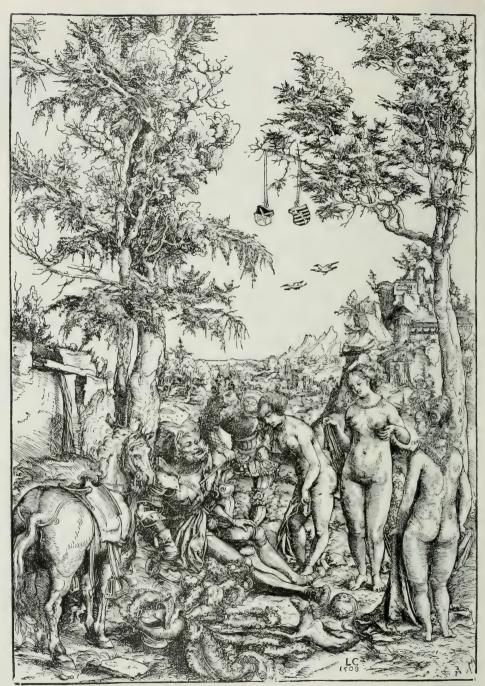

Holzschnitt. Bartsch 114 Abb. 136. Lucas Cranach. Das Parisurteil. 1508

366×254 mm



Holzschnitt. Bartsch 3 285×187 mm Abb. 137. Lucas Cranach. Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. 1509



180

Holzschnitt, Pa

Abb. 139. Lucas Cranach. Die Dornenkrönung



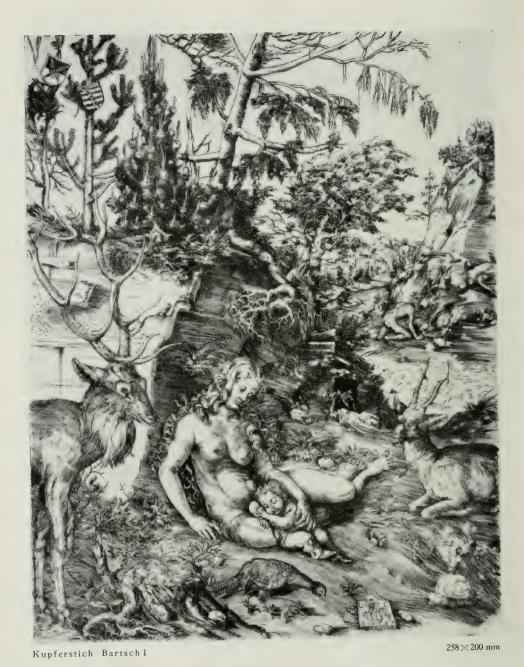

Abb. 141. Lucas Cranach. Die Buße des Johannes Chrysostomus. 1509



Holzschnitt. Bartsch 4 339×238 mm Abb. 142. Lucas Cranach. Ruhe auf der Flucht nach Ägypten 183



LVCAE + OPVS + EFFIGIES + HAEC + EST + MORITURA + LVTHERI +
AETHERNAM + MENTIS + EXPRIMIT + IPSE + SVAE +

 $M \cdot D \cdot X \cdot X \cdot I \cdot I$ 



Kupferstich. Bartsch 6

207×149 mm



Kupterstich, Bartsch 3

79 × 96 mm

Abb. 144. Hans Brosamer. Bathseba im Bade

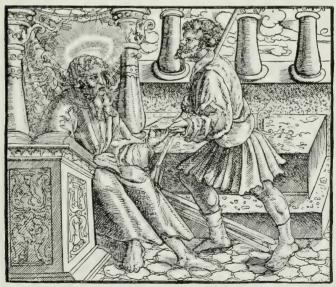

Holzschnitt

117 × 138 mm

Abb. 145. Hans Brosamer. Der Apostel Jakobus



Kupferstich. Passavant IV. 57. 7

145×194 mm

Abb. 146. Peter Gottland. Religiöse Allegorie



Kupferstich, Passavant IV. 285, 211.  $85 \times 85 \,\mathrm{mm}$ Abb. 147. Erhard Altdorfer. Liebhaber mit zwei Dirnen



Abb. 148. Erh. Altdorfer. Der Evangelist Johannes



Holzschnitt (koloriert) 239×151 mm Abb. 150. Hans Burgkmair. Der Gekreuzigte. 1502 188

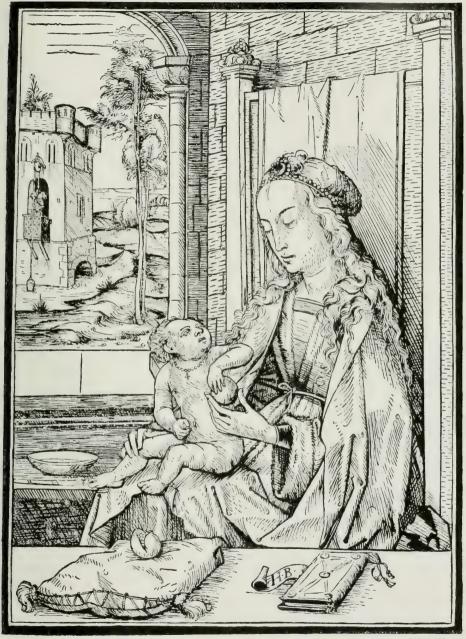

Holzschnitt. Bartsch 13 Abb. 151. Hans Burgkmair. Madonna. Um 1502

218×158 mm

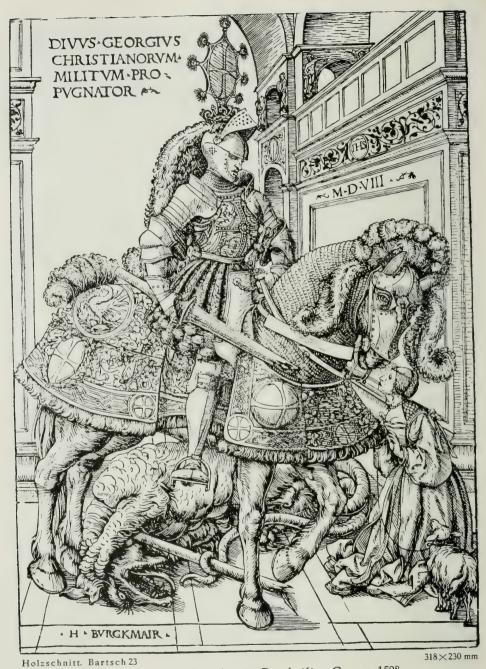

Abb. 152. Hans Burgkmair. Der heilige Georg. 1508



Holzschnitt. Passavant 118 21 Abb. 153. Hans Burgkmair. Totenbild des Celtis. 1507

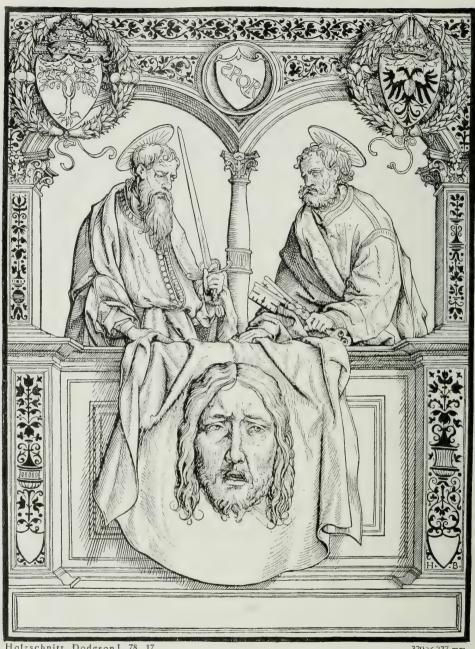

Holzschnitt. Dodgson I. 78. 17 320×237 mm Abb. 154. Hans Burgkmair. Petrus und Paulus mit dem Schweißtuch



Farbenholzschnitt. Bartsch 34

291×240 mm

Abb. 155. Hans Burgkmair. Johannes Baumgartner. 1512 Bock, Graphik



216×195 mm

Abb. 156. Hans Burgkmair. Des jungen Weißkunigs kurzweyl



Holzschnitt, Bartsch 28

162×123 mm



Abb. 159. Hans Burgkmair. Bathseba im Bade





196





Abb. 161. Leonhard Beck. Wie der junge Weißkunig schießen lernt



Hofzschnitt (koforiert). Passavant 2 222×141 mm Abb. 163. Jörg Breu. Kreuzigung aus einem Missale von 1504



Holzschnitt. Röttinger 13 . 284×211 mm Abb. 164. Hans Weiditz. Die Messe des Kaisers Max. 1519



Holzschnitt. Röttinger 24

98×155 mm

Abb. 165. Hans Weiditz. »Von einem hüpschen weib«

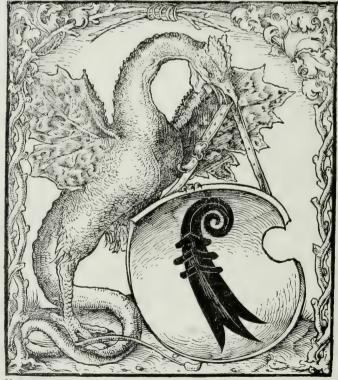

Holzschnitt

177×155 mm

Abb. 166. Meister DS. Basler Druckerzeichen

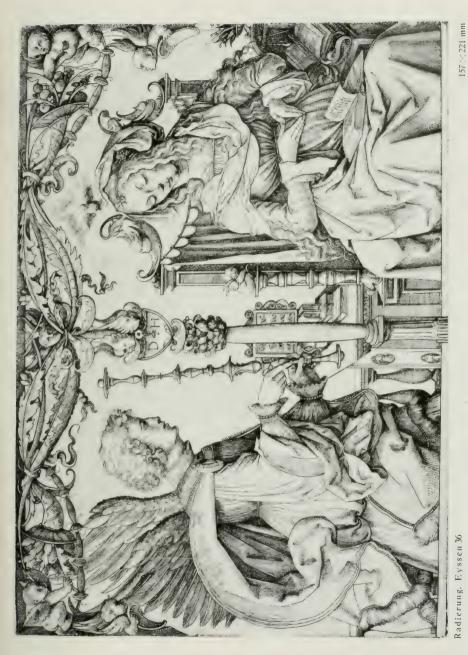

Abb. 167. Daniel Hopfer, Die Verkündigung an Maria

201

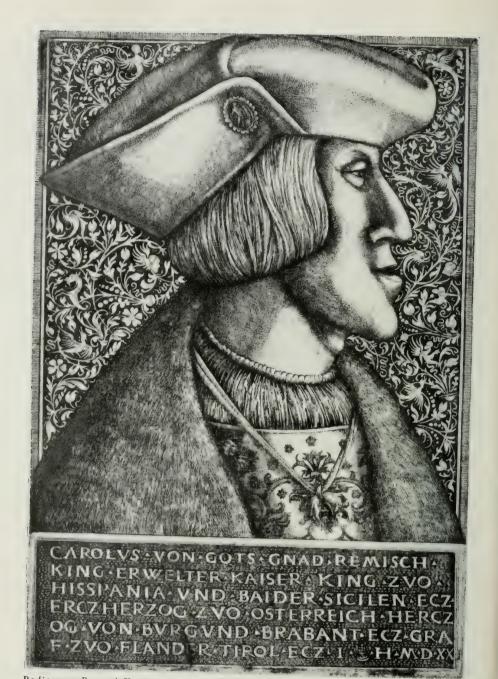

Radierung, Bartsch 58 Abb. 168, Hieronymus Hopfer, Bildnis Kaiser Karls V. 1521

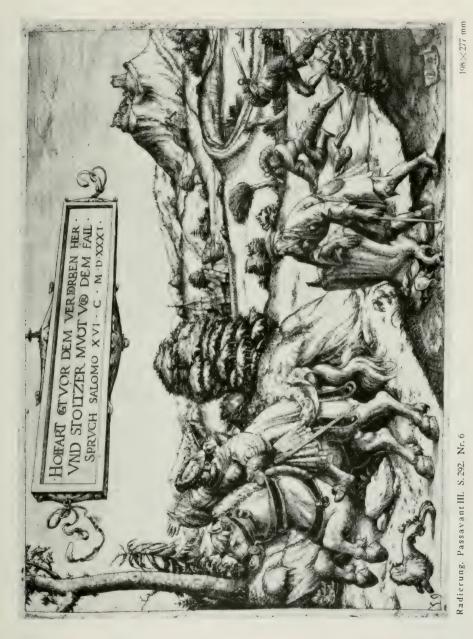

Abb, 169. Meister CB. Hochmut kommt vor dem Fall, 1531



Holzschnitt.

Abb. 170. Meister DS. Kreuzigung

 $440 \times 311 \text{ mm}$ 

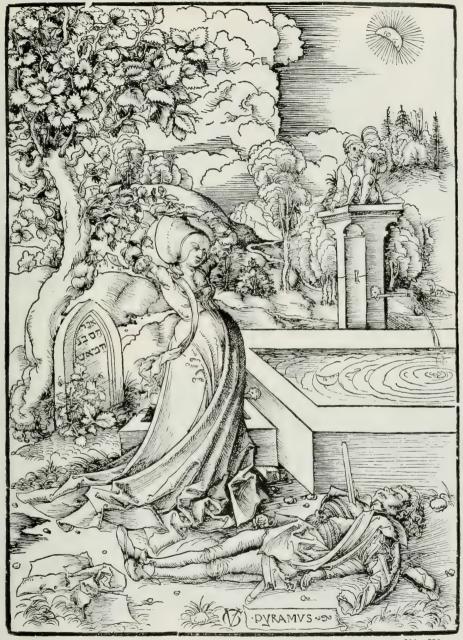

Holzschnitt. His 277
Abb. 171. Urs Graf. Pyramus und Thisbe

 $314 \times 226 \text{ mm}$ 





Abb. 172. Urs Graf, Bannerträger, 1521



Abb. 175. Nikolaus Manuel Deutsch. Eine der klugen Jungfrauen. 1518 Holzschnitt, Bartsch 4



Abb. 174. Urs Graf. Soldatendirne

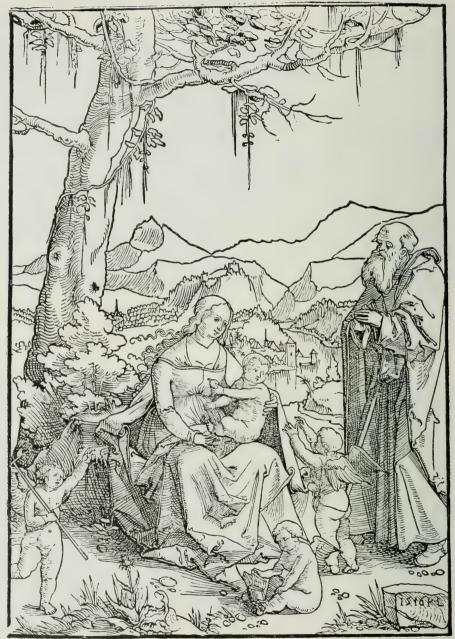

Holzschnitt
Abb. 176. Hans Leu. Die heilige Familie mit Engeln

212×150 mm

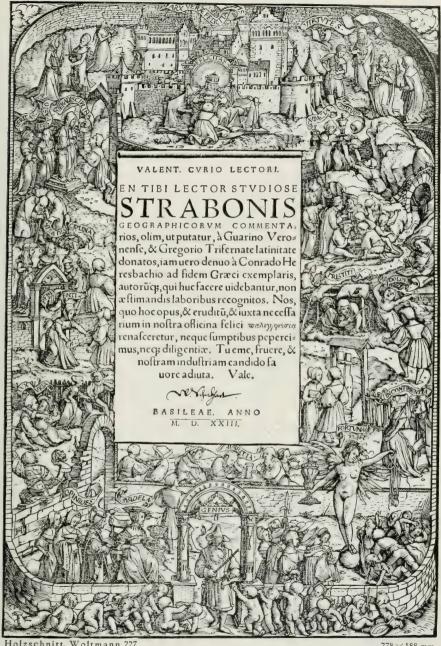

Holzschnitt. Woltmann 227

278×188 mm

14

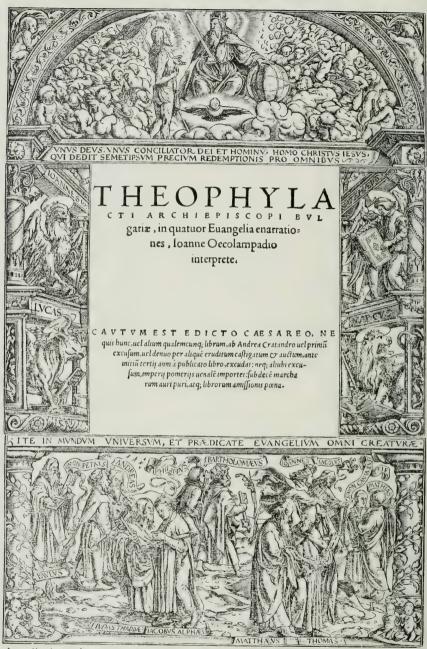

Metallschnitt, Passavant (Holbein, 75

262×173 mm

Abb. 178. Jacob Faber. Titeleinfassung mit der Aussendung der Apostel

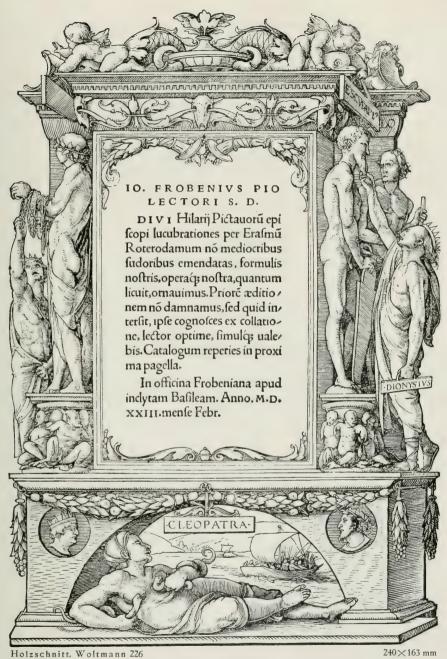

Abb. 179. Hans Holbein d. J. Titeleinfassung mit Kleopatra. 1523

Holzschnitt. Woltmann 32



60×86 mm

Аьь. 180. Hans Holbein d. J. Ruth und Boas auf dem Felde



Aus den Bibelbildern

Holzschnitt. Woltmann 61



62×86 mm

Аьь. 181. Hans Holbein d. J. Die Erblindung des alten Tobias.



Aus den Bibelbildern

Holzschnitt. Woltmann 118







Holzschnitt. Woltmann 126  $65 \times 48$  mm

Abb. 182. 183. Hans Holbein d. J. Der Ackersmann. Die Nonne. Aus den Bildern des Todes



Abb. 184. Hans Holbein d. J. Erasmus im Gehäus



Holzschnitt. Hes 10 254×171 mm Abb. 185. Ambrosius Holbein. Titeleinfassung mit der Hermannsschlacht

## Generosissimi Domini, D. Ottonis Heinrici,

COMITIS SCHVVARZENBVRGENSIS, AC Dominin Hohen Land pergen, &c. Gubernatoris mode Badenfis.



Holzschnitt, Andresen 21

278×236 mm

Abb. 186. Tobias Stimmer. Graf Otto Heinrich von Schwarzenburg



Radierung. Andresen 3 209×152 mm Abb. 187. Abel Stimmer. Der Theologe Marbach



Holzschnitt. Andresen 40a

 $105\! imes\!146~\text{mm}$ 

Abb. 188. Tobias Stimmer. Adam und Eva



Abb. 189, Christoph Maurer. Der Schwur der Eidgenossen und Tells Schuß



Radierung. Andresen 88

Abb. 190. Jost Amman. Fischerei

45×155 mm



Radierung, Bartsch 261

59×232 mm

Abb. 191. Virgil Solis. Gefecht

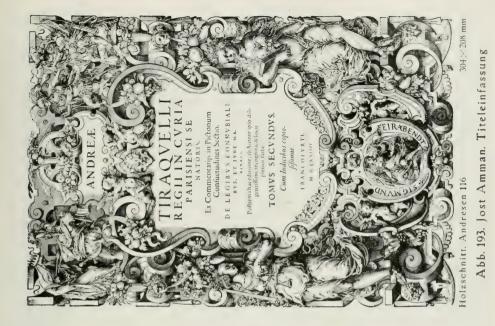



Abb. 192. Virgil Solis. Titelumrahmung

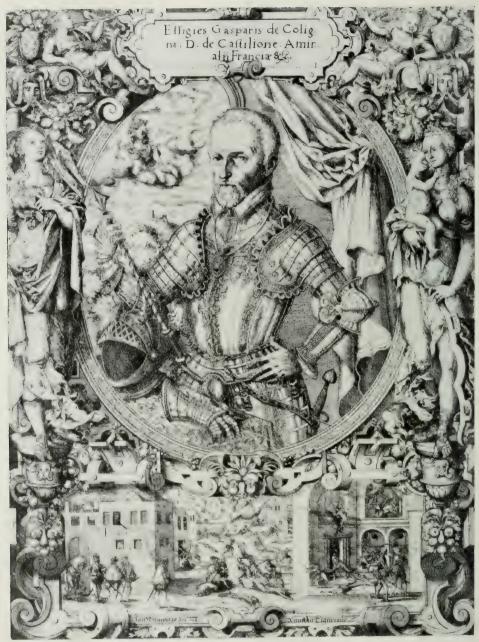

Radierung. Andresen 2

370×270 mm

Abb. 194, Jost Amman. Bildnis des Admirals Coligny. 1573

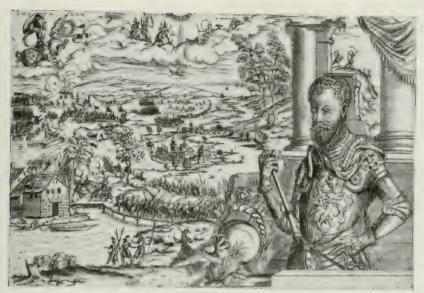

Radierung. Andresen 4

225×329 mm

Abb. 195. Matthias Zündt. Prinz Wilhelm von Oranien. 1569



Kupferstich. Bartsch 1

309×296 mm

Abb. 196. Lorenz Strauch. Die Liebfrauenkirche in Nürnberg





Abb. 198. Georg Wechter. Ein Krug



258×162 mm Abb. 197. Meister von 1551. Eine Kanne Kupferstich. Passavant IV. 295. 297

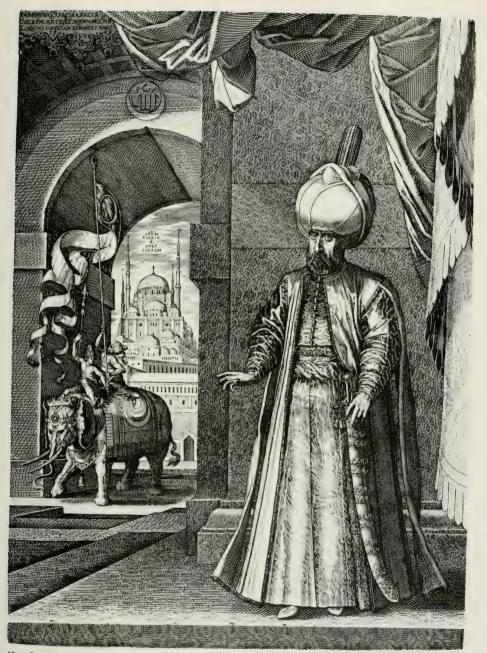

Kupferstich. Bartsch 14

 $431 \times 311 \text{ mm}$ 

Abb. 199. Melchior Lorichs. Sultan Soliman





Abb. 200. Wendel Dietterlin d. A. Epitaph

Abb. 201, Balthasar Jenichen. Venus und die Elemente

Abb. 203. M. A. Hannas. Tod und Kaufmann

Hofzschnitt, Nagfer, Mon. I. 702

Holzschnitt, Nagler, Mon. I. 912



Kupferstich. Andresen 2

247×207 mm

Abb. 204. Philipp Uffenbach. Der Engel am Grabe Christi



Radierung 197×160 mm

Abb. 205. Adam Elsheimer. Der Pferdeknecht



Radierung 61×99 cm

Abb. 206. Adam Elsheimer. Die tanzende Nymphe



Abb. 207. Adam Griemer. Landschaft



Radierung
Abb. 208. Matthäus Merian. Die Claus. 1624

187×290 mm



Radierung und Kupferstich

180×278 mm

Abb. 209. Matthäus Merian. Die Nacht. 1624



Virgo Nuptralis Argentinentis.



Abb. 210. Wenzel Hollar. Straßburgerin Radierung. Parthey 1854 93×58 mm

Abb. 211. Wenzel Hollar. Muffe Radierung. Parthey 1946 83×112 mm

Abb. 212. Wenzel Hollar. Die Philipp = schanze bei Antwerpen
Radierung. Parthey 774 48×170 mm

Abb. 213. Wenzel Hollar. Der Herbst Radierung. Parthev 624 105×244 mm





Abb. 214. Wenzel Hollar. Das Heidelberger Schloß. 1620

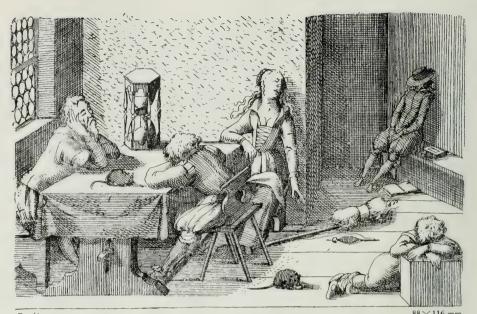

Radierung

Abb. 215. Andreas Bretschneider. Satire auf die Faulheit. 1622



Radierung. Andresen 10 117×136 mm Abb. 216. Johann Ulrich Franck. Wegelagerer. 1643



Abb. 217. Franz Cleyn. Das Gehör



Abb. 218. Johann Wilhelm Baur. Orpheus den Tieren vorspielend



Radierung

Abb. 219. Jonas Umbach. Tritonen

78 × 118 mm



Radierung

 $158 \times 238 \text{ mm}$ 

Abb. 220. Johann Heinrich Schönfeld. Putten bei einer Pansherme



Radierung 115×97 mm Abb. 221. Johann Oswald Harms, Antike Ruinen



Abb. 222. Johann Philipp Lembke. Hagar in der Wüste



Radierung. Bartsch 38

 $327 \times 252 \text{ mm}$ 

Abb. 223. Johann Heinrich Roos. Ruhender Hirt. 1664





Kupferstich

Abb. 225. Egidius Sadeler, Bildnis des Elias Schmidgrabmer

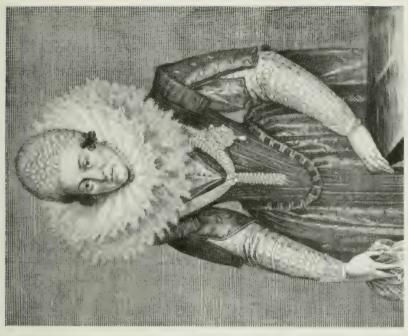

upferstich



Abb. 227. Domenicus Custos. Johannes von Taxis

Abb. 230. Matthäus Greuter (?). Kind am Fenster





Kupferstich



Abb. 232. Elias Hainzelmann. Anna Kath. Egger



Abb. 231. Johann Hainzelmann. Derfflinger

Bock, Graphik.





Kupferstich, Block 224

Abb. 233 u. 234. Jeremias Falck. Bildnisse der Königin Christine von Schweden und des Grafen Königsmarck



Schabkunstblatt. Andresen 3

545×420 mm

Abb. 235. Ludwig von Siegen. Prinz Wilhelm von Oranien. 1644



Schabkunstblatt. Andresen 7 128×163 mm Abb. 236. Rupprecht von der Pfalz. »Der kleine Henker«



Schabkunstblatt. Andresen 7 356×456 mm

Abb. 237. Theodor Caspar von Fürstenberg. Das Haupt des Täufers

244

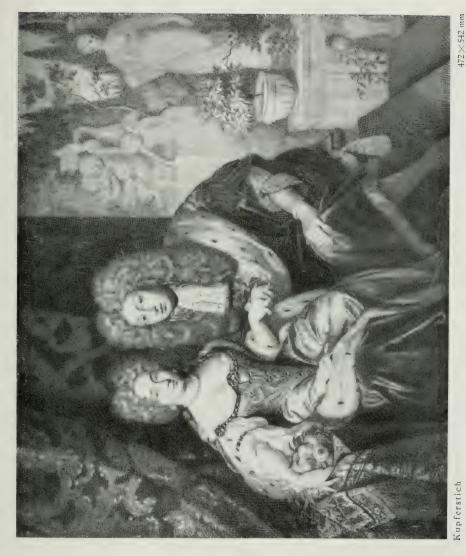

Kupferstich Abb. 238. Samuel Blesendorff. Markgraf und Markgräfin von Brandenburg-Ansbach



Schabkunstblatt. Andresen 2

251×190 mm

Abb. 239. Benjamin von Block. Bischof Marquard von Eichstätt



Schabkunstblatt 378×262 mm

Abb. 240. Johann Peter Pichler. Bildnis des Generals Laudon. 1788



Kupferstich, Jacoby 59

517×377 mm

Abb. 241. Georg Friedrich Schmidt. Bildnis Mignards. 1744



Kupferstich, Jacoby 142 Abb. 242. Georg Fr. Schmidt. Des Künstlers Gattin



Radierung, Jacoby 134

210×171 mm

Abb. 243. Georg Friedrich Schmidt. Selbstbildnis 1753



Abb. 244. Georg Friedrich Schmidt. Die Tochter des Jairus. 1767



Abb. 245. Jakob Schmutzer. Joseph Wenzel Fürst Liechtenstein



Kupferstich. Keyl 208 383×262 mm Abb. 246. Johann Friedrich Bause. Bildnis der Regina Böhme



Abb. 247. Johann Gotthard Müller. Die Schlacht bei Bunkershill, 1798



Radierung 179×331 mm

Abb. 248. Samuel Bottschildt. Musizierende Frauen auf Wolken



Radierung  $236 \times 301 \text{ mm}$ 

Abb. 249. Jakob Philipp Hackert. Landschaft



Radierung

250×386 mm

Abb. 250. Georg Philipp Rugendas. Rückzug der Franzosen



Schabkunstblatt

134×223 mm

Abb. 251. Christian Rugendas. Reitergefecht



Radierung 330×259 mm

Abb. 252. Johann Elias Ridinger, Hirschjagd



Radierung und Kupferstich Abb. 253. Joh. Es. Nilson. Die überwundene Spröde

Bock, Graphik



Radierung  $402 \times 310 \text{ mm}$ 

Abb. 255. Anton Franz Mauspertsch. Der Hauptmann von Kapernaum



Abb. 256. Philipp Hieronymus Brinckmann. Pyramus und Thisbe

Radierung

dierung Abb. 257. Franz Edmund Weirotter, Hirtenfamilie





285 × 210 mm

Radierung





302×224 mm



Radierung, Andresen 25 Abb. 260. Angelika Kauffmann. Die Haarflechterin

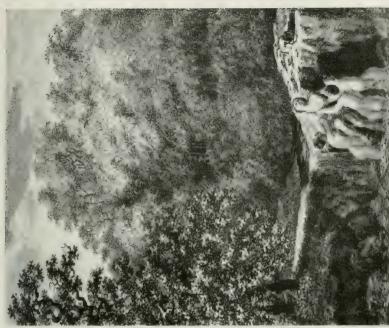

239×191 mm

Abb. 261. Salomon Gessner. Hylas und die Nymphen. 1771



Radierung 34×98 mm

Abb. 262. Salomon Gessner. Vignette





Abb. 263. Salomon Gessner. Vignette



Radierung, Link 43 89×142 mm

Abb. 264. Christian Wilh. Ernst Dietrich. Tritonen



Radierung, Link 158 286×221 mm Abb. 265. Chr. Wilh, Ernst Dietrich. Titelblatt zu seinen Radierungen



Radierung. Andresen 1  $$166{\times}201\,\mathrm{mm}$$  Abb. 266. Hans Rudolf Fueßlid. J. La Rascienne honteuse



Radierung 79×136 mm Abb. 267. Johann Eleazar Zeissig, genannt Schenau. Studienköpfe 264



Radierung (koloriert) 236×352 mm Abb. 268. Johann Ludwig Aberli. Das Oberhaslital



Radierung (koloriert) 165×229 mm Abb. 269. Johann Ulrich Schellenberg. Das Hospiz auf dem St. Gotthard

Aquatinta. Stengel 91



32×73 mm

Abb. 270. Ferd. v. Kobell

Schlafender Knabe



Radierung. Stengel 183

78×171 mm

Abb. 271. Ferdinand von Kobell. Landschaft mit Karren



Radierung

108×137 mm

Abb. 272. Franz von Kobell. Landschaft mit hohen Bäumen



Radierung 213×170 mm

Abb. 273. H. G. W. von Knobelsdorff. Herr und Dame im Park



Abb. 274. Joachim Martin Falbe. Brunnengruppe mit einem Triton

268



Abb. 276. Georg David Matthieu, Prinzessin Friederike Sophie von Mecklenburg, 1766



Abb. 275. Johann Gottlieb Glume, Des Künstlers Schwägerin, 1749

Radierung



Radierungen Engelmann 51 je 87×50 mm





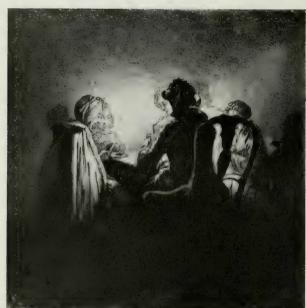

Radierung. Engelmann 22

117×128 mm

Abb. 279. Daniel Chodowiecki. Der große L'hombre-Tisch. 1763



Radierung. Engelmann 722a

 $87 \times 121 \text{ mm}$ 

Abb. 280. Daniel Chodowiecki. Der junge Mann mit der Silhouette



Radierung, Engelmann 75

176×225 mm

Abb. 281. Daniel Chodowiecki. Cabinet d'un peintre. 1771



Abb. 282. D. Chodowiecki. Reisende und Bettler. 1789



Radierung, Engelmann 661 75×50 mm



Abb. 283. D. Chodowiecki. Aufklärung. 1792

Abb. 284. Daniel Chodowiecki. Erbherr Friedrich Eberhard von Rochow. 1777

338×213 mm

Radierung, Engelmann 191



Abb. 285. Christian Bernhard Rode. Herodes rottet die Räuber aus

18

Bock, Graphik 273



Radierung. H. 258 87×70 mm Abb. 286. J. W. Meil. Titelbild zu Gessner, Abel. 1761



Radierung. H. 920 111×62 mm Abb. 287. J. W. Meil. Illustration zu Nicolai. 1794



Radierung. Hopffer 351

Abb. 288. Johann Wilh. Meil. Vignette zu einem Glückwunschgedicht für den Fürsten von Dessau. 1765



Abb. 290. Joh. Georg Unger. Vignette



Abb. 291. Joh. Gottlieb Friedrich Unger, Vignette Holzschnitt. Nagler 6, 3

157×127 mm Abb. 289. Johann Georg Unger (nach Meil). Schiffer, von Wirtsleuten begrüßt Holzschnitt, Nagler 2, 2



Radierung Andresen 79 272×358 mm Abb. 292. Joh. Christ. Reinhart. Landschaft im heroischen Stil. 1799



Radierung 312×462 mm Abb. 293. Karl Wilhelm Kolbe. Waldlandschaft 276



Radierung, Andresen 2

122×190 mm

Abb. 294. Wilhelm von Kobell. Blick auf München



Radierung. Andresen 1

165×223 mm

Abb. 295. Joseph Anton Koch. Blick auf San Vitale



Radierung. Apell 27

 $328 \times 274 \text{ mm}$ 

Abb. 296. Johann Christoph Erhard. Im Höllental. 1818

Abb. 297. Ludwig Richter. Die Höhle im Jungfernstein. 1823

258×327 mm



Radierung. Jahn 223 170×227 mm Abb. 298. Johann Adam Klein. Schafschur. 1818



Radierung, Jahn 234 244×305 mm Abb. 299. Johann Adam Klein. Die reisenden Maler. 1819 280



Abb. 300. Caspar David Friedrich. Frau am Abhang

281





Abb. 304. Angelo Quaglio. Antiker Tempel



Radierung. Nagler 31 Abb. 303. Domenico Quaglio, Alte Schloßbrücke



Steindruck 210×202 mm

Abb. 305. A. Lucas. Mädchen, an einer Brüstung sitzend



Abb. 306. Friedrich von Gaertner. Das Grabmal des Archimedes bei Syrakus

Steindruck

257 × 393 mm

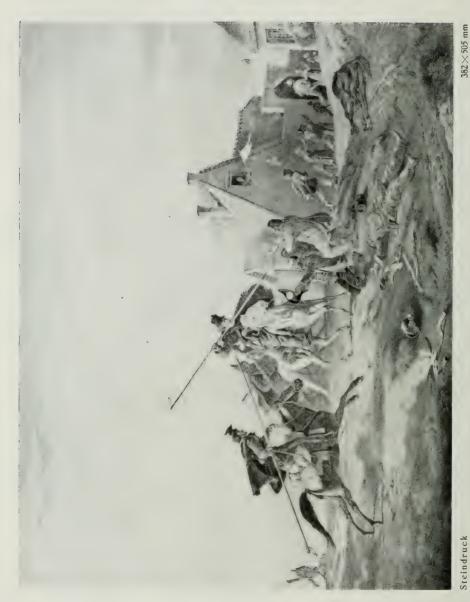

Abb. 307. Peter Hes. Kosaken überfallen ein Dorf. 1819

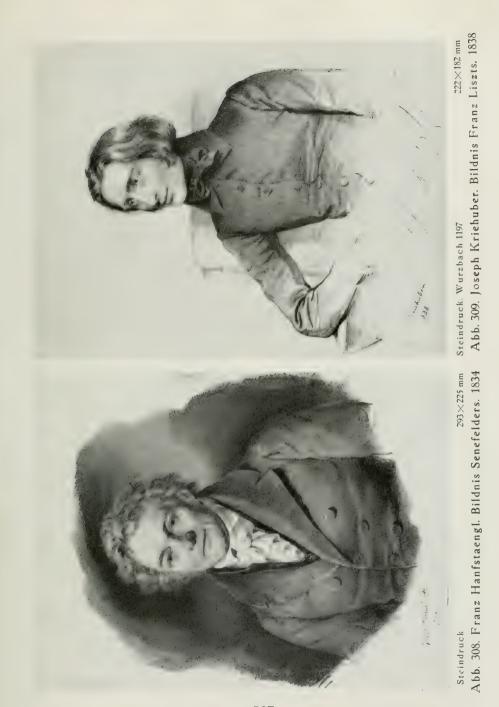



Steindruck, Wurzbach 782

 $305 \times 240 \text{ mm}$ 

Abb. 310. Joseph Kriehuber. Bildnis der Christine Hebbel. 1855



Steindruck 375×492 mm

Abb. 311. Franz Steinfeld. Der kalte Gang bei Guttenstein



Steindruck  $170 \times 233 \text{ mm}$ 

Abb. 312. Jakob Alt. Trafoi am Stilfser Joch
Bock, Graphik 289 19



Abb. 313. August von Pettenkofen. Ungarischer Landsturm bei Preßburg. 1850





Abb. 314. Gottfried Schadow. Selbstbildnis



 $208 \times 158 \text{ mm}$ 201×156 mm

Abb. 316. 317. Gottfried Schadow. Tänzerinnen



Radierung. Friedländer 2

146×198 mm

Abb. 318. Gottfried Schadow. Satire auf die Kaffeesteuer



Steindruck
Abb. 319. Karl Friedrich Schinkel. Stimmungsbild

487.×344 mm



314×182 mm Steindruck

Abb. 320. Carl Blechen. Klausner vor seiner Zelle. 1827



Steindruck 422×360 mm

Abb. 321. Carl Blechen. Eiche und Ruine. 1828





Abb, 323, Franz Krüger, Graf Bismarck

 $181\!\times\!142~\text{mm}$ 

Abb. 324. Franz Krüger. Des Künstlers Gattin Steindruck



120×77 mm

Radierung

Steindruck (koloriert)

140×140 mm

Abb. 326. Franz B. Doerbeck. Berliner Marktfrau





Steindruck, Dorgerloh 61





Abb. 329. Adolph Menzel. Briefkopf für den Kunsthändler Sachse Aus dem Verlag R. Wagner, Berlin



Abb. 330. Adolph Menzel. Flachlandschaft. Aus den Radirversuchen. 1844 Mit Genehmigung des Verlags R. Wagner, Berlin



Radierung, Dorgerloh 1381

256×207 mm

Abb. 331. Adolph Menzel. Die schlafende Näherin am Fenster Aus dem Verlag R. Wagner, Berlin



Abb. 332. Adolph Menzel. Hofkonzert



Holzschnitt. Dorgerioh 1107

 $69 \times 111 \text{ mm}$ 

Abb. 333. Adolph Menzel. Kronprinz Friedrich und sein Erzieher



Steindruck. Dorgerloh 645

250×203 mm

Abb. 334. Adolph Menzel. Selbstbildnis (Der Antiquar). 1851 Aus dem Verlag R. Wagner, Berlin



Holzschnitt. Dorgerloh 1319

51×95 mm

Abb. 335. Adolph Menzel. Holzschnitt zu Auerbachs »Blitzschlosser«. 1861 Mit Genehmigung der F. Bruckmann A.=G., München



Holzschnitt. Dorgerioh 1333

98×141 mm

Abb. 336. Adolph Menzel. Illustration zu Kleists »Der zerbrochene Krug«

Aus dem Verlag R. Wagner, Berlin

Bock, Graphik 20



Holzschnitt. Dorgerloh 1358

220 × 170 mr

Abb. 337. Adolph Menzel. Der alte Fritz. Aus Scherrs »Germania«. 1878 Mit Genehmigung der Union. Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart



Radierung. Dorgerloh 1385

251×295 mm

Abb. 338. Adolph Menzel. »Italienisch lernen«. 1889



Abb. 339, Julius Schnorr von Carolsfeld, Gideons Berufung zum Richteramt



Abb. 340. Alfred Rethel. Der Tod als Sieger, Aus der Folge: »Auch ein Totentanz«. 1848



Holzschnitt. Weigmann. S. 300

395×305 mm

Abb. 341. Moritz von Schwind. Der gestiefelte Kater. Münchner Bilderbogen



Abb. 343. Moritz von Schwind. Sophie Schröder. 1823 123×120 mm Steindruck. Weigmann, S. 37



Abb. 342. Moritz von Schwind. Raucher und Raucherin. Erschienen 1844



Holzschnitt. Hoff 464

56×63 mm

Abb. 344. Ludwig Richter. Liebespaar



Holzschnitt. Hoff –  $65\times67~\mathrm{mm}$  Abb. 345. Ludwig Richter. Einkehr



Holzschnitt. Hoff 326

106×145 mm

Abb. 346. Ludwig Richter. Führe uns nicht in Versuchung



Abb. 347. Wilhelm Busch. Balduin Bählamm Aus dem Verlag Braun © Schneider, München



Holzschnitt 96×143 mm

Abb. 348. Adolf Oberländer. Der Hase und der Bauer. 1877 Aus dem Verlag Braun © Schneider, München



Radierung und Aquatinta. Singer 55 377×247 mm Abb. 350, Max Klinger. Kämpfende Centauren. 1881 Aus »Intermezzi«, Kunstverlag Theo Stroefer, Nürnberg



Radierung u. Aquatinta. Singer 1 229×145 mm Abb. 349. Max Klinger. Brotarbeit, 1881



Radierung. Singer 122

109 × 237 mm

Abb. 351. Max Klinger. Amor und der Handschuh. 1880 Mit Genehmigung des Verlags Amsler @ Ruthardt, Berlin



Radierung, Stich und Aquatinta. Singer 166

228×353 mm

Abb. 352. Max Klinger. Der Tod. Aus »Eine Liebe«. 1887 Mit Genehmigung des Verlags Amsler @Ruthardt, Berlin



Kupferstich. Singer 239

384×296 mm

Abb. 353. Max Klinger. Vom Tode II: Mutter und Kind. 1898 Mit Genehmigung des Verlags Amsler @ Ruthardt, Berlin

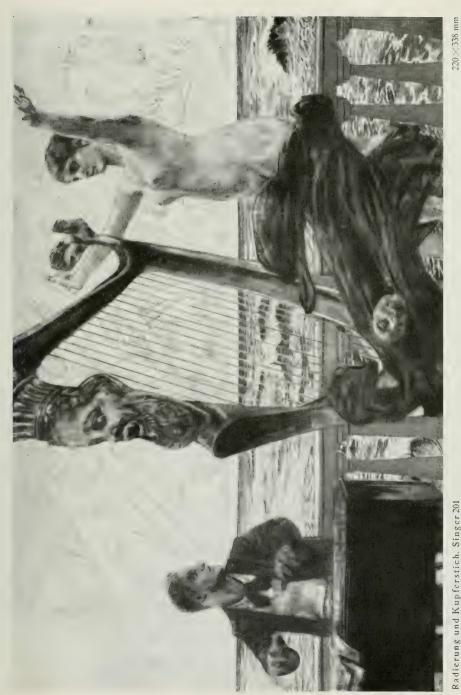

Abb. 354. Max Klinger, Brahmsphantasie: Evocation Mit Genehmigung des Verlags Amsler & Ruthardt, Berlin

220×338 mm



Radierung und Kupferstich. Singer 241

373×275 mm

Abb. 355. Max Klinger: Vom Tode II. An die Schönheit. 1898 Mit Genehmigung des Verlags Amsler @ Ruthardt, Berlin



Radierung und Kaltnadelarbeit. Lehrs 29

198×147 mm

Abb. 356. Karl Stauffer-Bern. Conrad Ferdinand Meyer. 1887 Mit Genehmigung des Verlags Amsler @ Ruthardt, Berlin



Radierung. Gronau 18

Abb. 357. Wilhelm Leibl. Der große Baum. 1874

Mit Genehmigung des Verlags Fritz Gurlitt, Berlin

222×162 mm



Abb. 359. Franz Stuck. Die Mutter des Künstlers



Abb. 358. Wilhelm Leibl. Bauernbursche Aus dem Versag Fritz Gurlitt, Bersin Radierung, Gronau 15

Bock, Graphik



Radierung 208×357 mm Abb. 360. Leopold Graf von Kaldkreuth. Alte vor dem Hause Verlag der Galerie Commeter, Hamburg



Radierung, Schrey 56 263×405 mm Abb. 361. Fritz Böhle. Der heilige Antonius. 1906
Mit Genehmigung des Verlags: Münchener Graphische Gesellschaft Pick & Co.



Steindruck (farbig). Beringer 51

457×361 mm

Abb. 362. Hans Thoma. Selbstbildnis



Steindruck. Beringer 111
Abb. 363. Hans Thoma. Frühling am Main. 1900

341×505 mm



Steindruck

Abb. 364. Toni Stadler. Sommerlandschaft

182×271 mm



Radierung. Sievers 35 222×184 mm

Abb. 365. Käthe Kollwitz. Tod. Aus: Ein Weberaufstand. 1897 Mit Genehmigung des Verlages Kunsthandlung Emil Richter, Dresden



326



Abb. 367. Max Liebermann. Dünen bei Katwyk. 1891 Mit Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin



Abb. 368. Max Liebermann. Auf der Weide, 1891 Mit Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin



Abb. 369. Max Liebermann. Netzeflickerinnen Mit Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin



Steindruck (farbig). Schiefler 15 265×320 mm Abb. 370. Max Liebermann. Im Seebade. 1890



Radierung, Schiefler 43 237×293 mm
Abb. 371. Max Liebermann, Badende Knaben, 1896
Mit Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin



Abb. 372. Max Liebermann. Fischmarkt (Judenviertel in Amsterdam), 1908 Mit Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin Radierung, Schiefler 77

134×205 mm



Abb, 373. Max Liebermann, Korso auf dem Monte Pincio. 1912 Mit Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin



333



Radierung. Schiefler 160 . 278×208 mm Abb. 375. Max Liebermann. Bildnis des Professors Cohen. 1912 Mit Genehmigung des Verlages Bruno Cassirer, Berlin



Radierung. Schiefler 119
Abb. 376. Max Liebermann. Selbstbildnis. 1911
Mit Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin

 $200 \times 140 \text{ mm}$ 

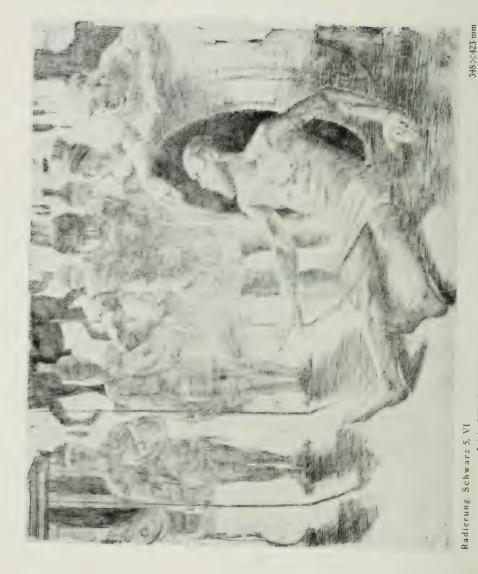

Abb. 377. Lovis Corinth. Alexander und Diogenes. 1894 Mit Genehmigung des Verlages Fritz Gurlitt, Berlin



Steindruck (farbig). Schwarz 82, IX

Abb. 379. Lovis Corinth. Das Hohelied: Begegnung Aus dem Verlag Paul Cassirer, Berlin

 $241 \times 180 \text{ mm}$ Abb. 378. Lovis Corinth. Frau am Fenster. 1908 Aus dem Verlag Fritz Gurlitt, Berlin Radierung. Schwarz 27



Radierung. Schwarz 178

250×198 mm

Abb. 380. Lovis Corinth. Theseus und Ariadne Mit Genehmigung des Verlages Fritz Gurlitt, Berlin



Steindruck. Schwarz -

 $320 \times 369 \text{ mm}$ 

Abb. 381. Lovis Corinth. Am Walchensee. 1921 Mit Genehmigung des Verlages Fritz Gurlitt, Berlin



Radierung. Schwarz -Abb. 382. Lovis Corinth. Fritz Proels Mit Genehmigung des Verlages Fritz Gurlitt, Berlin 340

268×197 mm

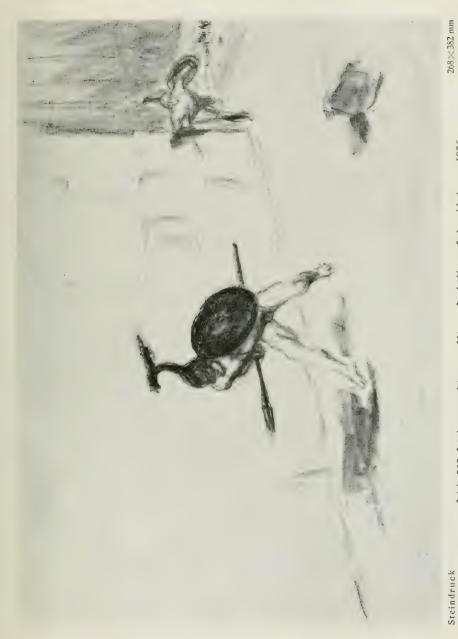

Abb. 383. Lithographie zur Ilias: Achill verfolgt Hektor. 1906 Mit Genehmigung des Verlages Bruno Cassirer, Berlin



Abb. 384. Max Slevogt. Der Panther. Zu Coopers »Lederstrumpf«. 1906 Mit Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin



Steindruck 111×97 mm

Abb. 385. Max Slevogt. Aus dem Cellini. 1913

Aus dem Verlag Bruno Cassirer, Berlin



Abb. 386. Max Slevogt. Aus Cortez' Eroberung von Mexiko. 1918 Mit Genehmigung des Verlages Bruno Cassirer, Berlin



Radierung 248×196 mm

Abb. 387. Max Slevogt. Selbstbildnis. 1916 Mit Genehmigung des Verlages Bruno Cassirer, Berlin

## Verzeichnis der Abbildungen

| Textbilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Der Kupferdrucker. Radierung von Johann Wilhelm Meil aus Spectaculum naturae et artium, Berlin 1761. Hopffer 159  Buchstabe D. Radierung aus Friedrichs des Großen Poësies diverses, Berlin 1760  Buchstabe A. Holzschnitt von Ambrosius Holbein aus einem seit 1516 bei Froben in Basel benutzten Alphabet  Vignette zur lyrischen Blumenlese. Radierung von Johann Wilhelm Meil, 1774. Hopffer 539  Buchstabe I. Holzschnitt aus dem Belial. Straßburg, Knoblochzer, 1483  Simson und Delila. Holzschnitt von Albrecht Dürer aus dem Ritter vom Turn  Buchstabe H. Kupferstich des Meisters E.S. Lehrs 290. Verkleinert | 1<br>1<br>3<br>7<br>8<br>14<br>15 |
| Das segnende Jesuskind. Kupferstich von Martin Schongauer. Bartsch 6/ Buchstabe O. Aus dem Holzschnittalphabet des Hans Weiditz, von Jost de Negker ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                                |
| Madonna auf dem Halbmond, Titelbild zum Marienleben. Holzschnitt von Albrecht<br>Dürer. Bartsch 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32                                |
| Der heilige Christoph. Holzschnitt von Albrecht Altdorfer. Bartsch 54  Buchstabe M mit dem heiligen Paulus. Holzschnitt von Georg Lemberger aus der Dress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 39                              |
| Anhänger mit Christus an der Vorhölle. Holzschnitt von Lucas Cranach aus dem Wittensberger Heiltumsbuch  Buch stabe D. mit dem Evangelisten Johannes, Holzschnitt von Hans Burgkmair aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43                                |
| Neuen Testament. Augsburg, Othmar, 1523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47                                |
| Buchstabe D aus dem Kupferstichalphabet des Lucas Kilian. Verkleinert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 57<br>: 65                      |
| Buchstabe D. Holzschnitt von Otto Speckter aus Klaus Groths Quickborn. Flamburg 1000<br>Vignette mit zwei Nymphen. Radierung von Salomon Gessner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) 13                              |
| I. Inkunabeln des Holzschnittes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Unbekannte Meister  1. Veronika mit dem Schweißtuch. Um 1400. Schreiber 1719  2. Kreuzigung. Anfang des 15. Jahrhunderts. Schreiber 402  3. Kreuztragung. Anfang des 15. Jahrhunderts. Schreiber —  4. Der heilige Christoph. 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Schreiber —  5. Die heilige Margarete. Westdeutsch. Mitte des 15. Jahrhunderts. Schreiber 1607                                                                                                                                                                                                                                                              | . 82<br>. 83                      |
| Bock, Graphik 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23                                |

|                                                                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6. Der heilige Michael. Schrotblatt Mitte des 15. Jahrhunderts. Schreiber 2709                      | 84    |
| 7. (Meister Casper) Die Macht der Liebe. Mitte des 15. Jahrhunderts. Schreiber                      |       |
| 8. Die heilige Brigitte. Mittelstück eines dreiteiligen Holzschnittes in Form eines Altärchens.     |       |
| 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Schreiber 1283                                                      |       |
| 9. Ein Blatt aus einem Blockbuch (Tafeldruck) der Apokalypse. Mitte des 15. Jahrhunderts.           |       |
| Schreiber IV. Seite 165                                                                             |       |
| 10. »Nicht begere deynes nesten weip.« Aus dem Blockbuch Decalogus (Zehn Gebote). Mitte             |       |
| des 15. Jahrhunderts. Schreiber IV. Seite 234                                                       | 87    |
| 11. Szene aus dem Eunuchen des Terenz. Ulm, Dinckmut, 1486                                          |       |
| 12. »Von frumben Frauen.« Aus Boners Edelstein. Bamberg, Pfister, um 1460                           |       |
| 13. »Von der beschwärd der gemahelschaft.« Aus Rodericus Zamorensis, Spiegel des mensch-            |       |
| lichen Lebens. Augsburg, G. Zainer, 1479                                                            |       |
| 15. Simson und Delila. Aus S. Brants Narrenschiff. Straßburg, Grüninger, 1497                       |       |
| 16. Titelbild zu Breydenbachs Peregrinationes (Reise insheilige Land). Mainz, Erhard Reuwich, 1480  |       |
| 17. Moses vor dem feurigen Busch. Aus der Kölner Bibel, H. Quentell, um 1479                        |       |
| 18. Dieselbe Darstellung. Aus der Lübecker Bibel, Stephan Arndes, 1494                              |       |
| 19. Dieselbe Darstellung. Aus Schedels Chronik. Nürnberg, Koberger, 1493                            |       |
| 20. Titelbild aus Augustinus, De civitate dei. Basel, Amerbach, 1489                                |       |
| 21. »De aura astrologie, « Holzschnitt Dürers aus Brants Narrenschiff. Basel, Bergmann v. Olpe, 149 |       |
| II International and Kreenfange in a                                                                |       |
| II. Inkunabeln des Kupferstiches                                                                    |       |
| Meister der Spielkarten (am Oberrhein in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts tätig                   | >     |
| 22. Blumendame. Aus dem Kartenspiel. Lehrs 48 I                                                     |       |
| Meister von 1446 (am Oberrhein tätig)                                                               |       |
|                                                                                                     | . 93  |
| 23. Die Geißelung Christi. 1446. Lehrs 2                                                            | . 93  |
| Meister des Johannes Baptista (vermutlich um 1450–1460 tätig)                                       |       |
| 24. Der Täufer in der Wüste. Lehrs 11                                                               | 94    |
| Meister ES (am Oberrhein etwa 1450–1467 tätig)                                                      |       |
| 25. Der große Hortus conclusus (Maria im Garten). Lehrs 83                                          | 95    |
| 26. Der kleine Hortus conclusus. Lehrs 75                                                           |       |
| 27. Der Ritter und seine Dame. Lehrs 210                                                            | 96    |
| 28. Madonna von 1467. Lehrs 76                                                                      |       |
| Israhel van Meckenem (geb. zwischen 1440 und 1450, in Bocholt gest. 1503)                           |       |
| 29. Simson den Löwen bezwingend. Geisberg 7                                                         | 00    |
| 30. Lautenschläger und Sängerin (nach einer Vorlage des Meisters PW). Geisberg 407                  |       |
|                                                                                                     | 90    |
| Martin Schongauer (Kolmar 1445 – Breisach 1491)                                                     |       |
| 31. Madonna auf dem Halbmond. Bartsch 31                                                            | 99    |
| 32. Kreuztragung, aus der Folge der Passion. Bartsch 16                                             |       |
| 33. Madonna im Hofe. Bartsch 32                                                                     |       |
| 34. Ein Räucherfaß. Bartsch 107                                                                     | 102   |
|                                                                                                     |       |

| 35          | Meister Loz (am Oberrhein (?) Ende des 15. Jahrhunderts tätig) Christus und der Versucher. Bartsch 1                                             |   | Seite 103  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| ٠,٠         |                                                                                                                                                  | , | 100        |
| 76          | Veit Stoß (Nürnberg 1447 – 1533)  Madonna mit dem Apfel. Bartsch 3                                                                               |   | 104        |
| 30.         |                                                                                                                                                  | • | 101        |
|             | Meister des Hausbuches (am Mittelrhein um 1480 tätig)                                                                                            |   |            |
|             | Der heilige Georg. Lehrs 33                                                                                                                      | ٠ | 105        |
| 38.         | Jüngling und Tod, Lehrs 58                                                                                                                       | • | 105        |
|             | Nikolaus Alexander Mair von Landshut (um 1492-1514)                                                                                              |   |            |
| 39.         | Die Todesstunde. Bartsch 10                                                                                                                      |   | 106        |
|             | Meister MZ (ehemals Matthäus Zasinger genannt, um 1500 tätig)                                                                                    |   |            |
| 40.         | Liebespaar im Gemach. Bartsch 15                                                                                                                 |   | 107        |
|             |                                                                                                                                                  |   |            |
| 44          | Meister WB (Basel (?) Ende des 15. Jahrhunderts)                                                                                                 |   | 107        |
| 41.         | Kopf einer Frau. Passavant 61                                                                                                                    | ٠ | 107        |
|             | III D I I I I I D"                                                                                                                               |   |            |
|             | III. Das Jahrhundert Dürers                                                                                                                      |   |            |
|             | 1. Dürer und sein Kreis                                                                                                                          |   |            |
|             | Albrecht Dürer (Nürnberg 1471-1528)                                                                                                              |   |            |
| 42.         | Kreuzigung. Aus dem Missale speciale, Straßburg 1493. Holzschnitt                                                                                |   | 108        |
| 43.         | Die Engel, die Winde anhaltend. Aus der Apokalypse, 1498. Holzschnitt. Bartsch 66                                                                |   | 109        |
|             | Das Männerbad. Holzschnitt. Bartsch 28                                                                                                           |   | 110        |
|             | Die heilige Familie mit der Heuschrecke. Um 1495. Kupferstich. Bartsch 44                                                                        |   | 111        |
|             | Drei Bauern im Gespräch. Kupferstich. Bartsch 86                                                                                                 |   | 112        |
|             | Reiterin und Landsknecht. Kupferstich. Bartsch 82                                                                                                |   | 112        |
|             | Der verlorene Sohn. Kupferstich. Bartsch 28                                                                                                      |   | 113        |
|             | Das Meerwunder. Kupferstich. Bartsch 71                                                                                                          |   | 114<br>115 |
|             | Die Beweinung Christi. Um 1498. Aus der großen Holzschnittpassion. Bartsch 13. Das Abendmahl. 1510. Aus der großen Holzschnittpassion. Bartsch 5 |   | 116        |
|             | Die Geburt der Maria, Um 1503. Holzschnitt, Aus dem Marienleben. Bartsch 80.                                                                     |   | 117        |
|             | Der Tod der Maria, 1510. Holzschnitt. Aus dem Marienleben. Bartsch 93                                                                            |   | 118        |
|             | Die Himmelfahrt der Magdalena, Holzschnitt. Bartsch 121                                                                                          | ٠ | 119        |
|             | Die säugende Maria, 1503. Kupferstich. Bartsch 34                                                                                                |   | 120        |
|             | Hexe. Kupferstich. Bartsch 67                                                                                                                    |   | 120        |
|             | Adam und Eva. 1504. Kupferstich. Bartsch 1                                                                                                       |   | 121        |
| <b>5</b> 8. | Die Beweinung Christi. 1507. Aus der Kupferstichpassion. Bartsch 14                                                                              |   | 122        |
| 59.         | Christus vor Kaiphas. 1512. Aus der Kupferstichpassion. Bartsch 6                                                                                |   | 122        |
|             | Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Aus der kleinen Holzschnittpassion. Bartsch                                                          |   | 123        |
|             | Christus als Gärtner. Aus der kleinen Holzschnittpassion. Bartsch 47                                                                             |   | 123        |
| 62.         | Der heilige Hieronymus. 1512. Kaltnadelarbeit. Bartsch 59                                                                                        | ٠ | 124        |
|             | Die Melancholie. 1514. Kupferstich. Bartsch 74                                                                                                   | • | 125        |
|             | Madonna von zwei Engeln gekrönt. 1518. Kupferstich. Bartsch 39                                                                                   |   | 126        |
| 05.         | Madonna mit der Birne. 1511. Kupferstich. Bartsch 41                                                                                             |   | 126        |
|             |                                                                                                                                                  |   | 23*        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 00. | Der Engel mit dem Schweißtuch Christi. 1516. Eisenradierung. Bartsch 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127   |
| 0/, | Tanzendes Bauernpaar. 1514. Kupferstidt. Bartsch 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128   |
| 60. | Marktbauern. 1519. Kupferstich. Bartsch 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128   |
| 70  | Bildnis des Kaisers Max. 1519. Holzschnitt. Bartsch 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129   |
| 70. | Der Triumphwagen des Kaisers Max. 1522 erschienen. Holzschnitt. Bartsch 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130   |
| 71. | Bildnis des Ulrich Varnbüler. 1522. Holzschnitt. Bartsch 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131   |
| 72. | Der heilige Christoph. 1521. Kupferstich. Bartsch 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132   |
| 73. | Der Apostel Philippus. 1526. Kupferstich. Bartsch 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132   |
| 74. | Das heilige Abendmahl. 1523. Holzschnitt. Bartsch 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133   |
| 15. | Kurfürst Friedrich der Weise. 1524. Kupferstich. Bartsch 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134   |
| 70. | Der Zeichner der Laute. 1525. Holzschnitt. Bartsch 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135   |
|     | Wolf Traut (in Nürnberg zwischen 1505 und 1520 tätig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 77. | Christi Abschied von seiner Mutter. Holzschnitt. Passavant III. S. 198, Nr. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150   |
| 70  | Hans Springinklee (1512–1522 in Nürnberg nachweisbar, gest. 1540?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 78. | Der heilige Michael. Aus dem Hortulus animae. Holzschnitt. Bartsch 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137   |
|     | Erhard Schön (seit 1514 in Nürnberg tätig, gest. 1542)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 79. | Josua. Aus der Bibel, Nürnberg, Peupus, 1524. Holzschnitt. Bartsch 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137   |
|     | Hans Springinklee (Siehe Nr. 78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.   |
| 80  | Destrict III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420   |
| 00. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138   |
|     | Meister HK (Nürnberg, Anfang des 16. Jahrhunderts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 81. | Johannes auf Pathmos. Holzschnitt. Bartsch VII. S. 484, Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139   |
|     | Hans Leonhard Schäufelein (geb. in Nördlingen um 1480, zeitweise in Nürn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|     | berg tätig, gest. um 1540)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 82. | Die Heiligen Rochus und Sebastian. Holzschnitt. Bartsch 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140   |
| 83. | Das Schweißtuch der Veronika. Holzschnitt. Bartsch 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141   |
|     | Matthias Gerung (geb. Nördlingen um 1500, gest. Lauingen zwischen 1568 u. 1570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 24  | Madonna mit den Heiligen Ulrich und Afra (die Heiligen nach Amberger kopiert). Titel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /     |
| 01. | holzschnitt zum Missale Augustense, Dillingen 1555. Holzschnitt. Passavant 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142   |
|     | Ludwig Krug (in Nürnberg tätig, gest. 1532)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 85. | Die Geburt Christi. 1516. Kupferstich. Bartsch 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 143   |
|     | Hans Baldung Grien (geb. um 1480 in Weyersheim bei Straßburg, in Nürnberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|     | später in Straßburg tätig, gest. 1545)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 86. | Die Marter des heiligen Sebastian. Holzschnitt. Bartsch VII. S. 180, Nr. 22. Passavant III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|     | S. 204, Nr. 253 und S. 237, Nr. 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144   |
| 87. | Der Pferdeknecht. Kupferstich. Bartsch 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145   |
| _   | Hexensabbat. 1510. Farbenholzschnitt. Bartsch 55 Tite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 88. | Der heilige Christoph. Holzschnitt. Bartsch 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146   |
| 89. | Aristoteles und Phyllis. 1513. Holzschnitt. Bartsch 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147   |
|     | Die Vertreibung aus dem Paradiese. Holzschnitt. Bartsch 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148   |
| 91. | Die Himmelfahrt Christi. Holzschnitt. Bartsch 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 149   |
| 92. | Ein Blatt aus der Folge der Pferde, 1534. Holzschnitt. Bartsch 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150   |
|     | g and a second s | 200   |

| 93.  | Anton Woensam von Worms (in Köln seit 1525 tätig, gest. 1541)  Die Apostel Matthäus und Simon. Holzschnitt. Merlo 337 | Seite<br>151 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Hans Wechtlin (wahrscheinlich bis etwa 1505 in Nürnberg tätig, 1506—1526 in Straßburg nachweisbar)                    |              |
|      | Alcon tötet die Schlange. Farbenholzschnitt. Bartsch 9                                                                | 152<br>153   |
| 3),  | 2. Die Kleinmeister                                                                                                   | 155          |
|      |                                                                                                                       |              |
| 06   | Hans Sebald Beham (geb. Nürnberg 1520, gest. Frankfurt 1550)  Die heilige Familie. Holzschnitt. Pauli 889             | 153          |
| 90.  | Die Grablegung Christi. Holzschnitt. Pauli 825                                                                        | 154          |
|      | Streitende Bauern. Kupferstich. Pauli 176                                                                             | 154          |
|      | Der verlorene Sohn. Kupferstich. Pauli 34                                                                             | 154          |
|      | Barthel Beham (geb. Nürnberg 1502, gest. 1540)                                                                        |              |
|      | Madonna am Fenster. Kupferstich. Pauli 9                                                                              | 155          |
| 101. | Leonhard von Eck. 1527. Kupferstich. Pauli 94                                                                         | 155          |
|      | Meister JB (um 1525–1530 in Nürnberg tätig)                                                                           |              |
|      | Kampf nackter Männer. Kupferstich. Bartsch 21                                                                         | 156          |
| 103. | Luna, 1529. Kupferstich. Bartsch 17                                                                                   | 156          |
|      | Georg Pencz (Nürnberg um 1500-1550)                                                                                   | 4 77 -       |
| 104. | Tomyris. Kupferstich. Bartsch 70                                                                                      | 156          |
|      | Peter Flötner (in Ansbach und Nürnberg tätig, gest. dort 1546)                                                        |              |
|      | Ornament mit Putten. Holzschnitt. Reimers 81                                                                          | 157          |
| 106. | Prunkbett. 1533. Holzschnitt. Reimers 59                                                                              | 157          |
|      | Heinrich Aldegrever (geb. Paderborn 1502, gest. Soest zwischen 1555 u. 1561)                                          |              |
|      | Zwei Löffel. Kupferstich. Bartsch 268                                                                                 | 158          |
|      | Die Verkündigung. 1553. Kupferstich. Bartsch 38                                                                       | 158<br>158   |
|      | Ein Blatt aus der Folge der Hochzeitstänzer. Kupferstich. Bartsch 170                                                 |              |
| 110, | Jacob Binck (geb. Köln um 1500, gest. Königsberg 1569)                                                                | 100          |
| 111  | Christian II. von Dänemark. Kupferstich. Passavant 137                                                                | 160          |
|      | Querfüllung mit Satyr und Paniske. Kupferstich. Bartsch 84                                                            |              |
|      | Albrecht Altdorfer (geb. vor 1480, gest. Regensburg 1538)                                                             |              |
| 113. | Der bestrafte Amor, 1508. Kupferstich. Passavant 101                                                                  | 161          |
| 114. | Christus am Kreuz. Kupferstich. Bartsch 8                                                                             | 162          |
|      | Der Kindermord von Bethlehem. 1511. Holzschnitt. Bartsch 46                                                           | 163          |
|      | Der heilige Christoph. 1513. Holzschnitt. Bartsch 53                                                                  | 164          |
| 117. | Madonna an der Wiege. Kupferstich. Bartsch 14                                                                         | 165          |
|      | Pyramus und Thisbe. Kupferstich. Bartsch 44                                                                           |              |
|      | Die Kreuzabnahme. Holzschnitt, Bartsch 31                                                                             | 165          |
|      | Der Abschied Christi von Maria. Holzschnitt. Bartsch 16                                                               | 165          |
| 121. | Die heilige Familie am Taufbecken. Holzschnitt. Bartsch 59                                                            | 166<br>167   |
| 122  | Landschaft mit einer Fichte im Vordergrunde, Radierung, Bartsch 70                                                    | 10/          |

|       | Wolf Huber (geb. Feldkirch, in Passau tätig, gest. 1553)                                                                         | Seite      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 124.  | Drei Landsknechte. 1515. Holzschnitt                                                                                             | 168<br>169 |
|       | Christus am Kreuz. Holzschnitt. Bartsch 5                                                                                        |            |
| 126.  | Das Parisurteil. Holzschnitt. Bartsch 8                                                                                          | 170        |
| 127.  | Die Darstellung im Tempel. Holzschnitt. Bartsch 4                                                                                | 170        |
| 128.  | Michael Ostendorfer (in Regensburg tätig, gest. 1559)  Das Gnadenbild der schönen Maria in Regensburg. Holzschnitt. Passavant 13 | 171        |
|       | Augustin Hirschvogel (geb. Nürnberg 1503, gest. Wien 1553)                                                                       |            |
| 170   | Berglandschaft. 1546. Radierung. Bartsch 74                                                                                      | 177        |
| 129,  | Wildschweinjagd. Radierung. Bartsch 23                                                                                           | 172        |
|       |                                                                                                                                  |            |
| 131.  | Selbstbildnis. 1548. Radierung. Bartsch 40                                                                                       | 1/3        |
|       | Hans Sebald Lautensack (geb. Nürnberg? 1524, gest. Wien? 1563)                                                                   |            |
| 132.  | Landschaft mit der Verkündigung an Maria. Radierung. Bartsch 34                                                                  | 174        |
|       | Frauenbildnis. 1553. Kupferstich. Bartsch 10                                                                                     |            |
|       |                                                                                                                                  |            |
|       | 3. Lucas Cranach und die Graphik in Norddeutschland                                                                              |            |
|       | Lucas Cranach d. Ält. (geb. Kronach 1472, in Wittenberg tätig, gest. Weimar 1553)                                                |            |
| 134.  | Kreuzigung. 1502. Holzschnitt. Passavant IV. S. 40, Nr. 1                                                                        | 176        |
| 135.  | Der heilige Georg. 1506. Holzschnitt. Bartsch 67                                                                                 | 177        |
|       | Das Parisurteil. 1508. Holzschnitt. Bartsch 114                                                                                  | 178        |
|       | Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. 1509. Holzschnitt. Bartsch 3                                                                   | 179        |
|       | Turnier, 1509. Holzschnitt. Bartsch 125                                                                                          | 180        |
|       | Die Dornenkrönung. Aus der Passionsfolge. Holzschnitt. Bartsch 13                                                                | 181        |
|       | Monstranz mit der heiligen Margareta. Holzschnitt aus dem Wittenberger Heiltumsbuch.                                             |            |
|       | 1509. Passavant 167                                                                                                              | 181        |
| 141.  | Die Buße des Johannes Chrysostomus. 1509. Kupferstich. Bartsch 1                                                                 | 182        |
|       | Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, Holzschnitt, Bartsch 4                                                                         | 183        |
|       | Bildnis Luthers. 1521. Kupferstich. Bartsch 6                                                                                    | 184        |
|       |                                                                                                                                  |            |
|       | Hans Brosamer (in Erfurt bis etwa 1556 tätig)                                                                                    |            |
|       | Bathseba im Bade. Kupferstich. Bartsch 3                                                                                         | 185        |
| 145.  | Der Apostel Jakobus. Bibelillustration. Holzschnitt                                                                              | 185        |
|       | Peter Rodelstädt von Gotland (Weimar, 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts)                                                            |            |
| 146.  | Religiöse Allegorie. Kupferstich. Passavant IV. S. 57, Nr. 7                                                                     | 186        |
| 1 10, |                                                                                                                                  |            |
|       | Erhard Altdorfer (Bruder des Albrecht A., von 1512 bis nach 1561 in Schwerin tätig                                               | >          |
|       | Liebhaber mit zwei Dirnen, Kupferstich. Passavant IV. S. 285, Nr. 211                                                            | 186        |
| 148.  | Der Evangelist Johannes. Holzschnitt aus der niederdeutschen Bibel, Lübeck, 1533/34.                                             | 187        |
|       | Georg Lemberger (aus Landshut, 1522–1537 als Illustrator in Leipzig nach= weisbar)                                               |            |
| 149.  | Der große Tag des Zorns. Aus der Apokalypse. Neues Testament, Dresden 1527                                                       | 187        |

## 4. Die Schwaben und Schweizer

|      | Hans Burgkmair (Augsburg 1473-1531)                                                                                                                                             | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 150. | Der Gekreuzigte mit Maria und Johannes. Kanonblatt aus dem Missale Frisingense,                                                                                                 |       |
|      | Augsburg, Ratdolt, 1502. Holzschnitt                                                                                                                                            | 188   |
|      | Madonna. Um 1502. Holzschnitt. Bartsch 13                                                                                                                                       | 189   |
|      | Der heilige Georg zu Pferde. 1508. Strichplatte eines Farbenholzschnittes. Bartsch 23.                                                                                          | 190   |
|      | Totenbild des Humanisten Celtis. 1507. Holzschnitt. Passavant 118                                                                                                               | 191   |
| 154. | Petrus und Paulus mit dem heiligen Schweißtuch, Holzschnitt, Dodgson, Catalogue of                                                                                              | 192   |
| 155  | german woodcuts I, 78, 17                                                                                                                                                       | 192   |
|      | Des jungen Weißkunigs kurzweyl. Holzschnitt aus dem »Weißkunig«. Bartsch 80                                                                                                     | 193   |
|      | Die Beweinung Christi. Holzschnitt. Dodgson, Catalogue II, S. 90                                                                                                                | 195   |
|      | Die heilige Elisabeth. Holzschnitt aus Geiler von Kaysersbergs Buch Granatapfel, Augs-                                                                                          | 100   |
|      | burg 1510. Bartsch 28                                                                                                                                                           | 195   |
| 159. | Bathseba im Bade. Holzschnitt. Bartsch 5                                                                                                                                        | 196   |
| 160. | Sol. Aus der Holzschnittfolge der Planeten. Bartsch 41                                                                                                                          | 196   |
|      | Leonhard Beck (Augsburg, Meister seit 1503, gest. 1540)                                                                                                                         |       |
| 161. | Wie der junge Weißkunig schießen lernt. Holzschnitt. Bartsch (Burgkmair!) 80                                                                                                    | 197   |
|      |                                                                                                                                                                                 |       |
| 165  | Jörg Breu (Augsburg, Meister seit 1502, gest. 1537)                                                                                                                             | 107   |
|      | Die Geißelung Christi. Holzschnitt aus Maens Leiden Jesu Christi, Augsburg 1515. Bartsch 1<br>Der Gekreuzigte mit Maria und Johannes. Kanonblatt aus dem Missale Constantiense, | 197   |
| 103. | Augsburg, Ratdolt 1504. Holzschnitt. Passavant 2                                                                                                                                | 198   |
|      |                                                                                                                                                                                 | 170   |
| 101  | Hans Weiditz (aus Straßburg?, seit 1518 in Augsburg, dann in Straßburg tätig)                                                                                                   | 4.00  |
|      | Kaiser Max in der Messe. 1519. Holzschnitt. Röttinger 13                                                                                                                        | 199   |
| 100. | »Von einem hüpschen Weib«. Holzschnitt aus Petrarcas Von der Artzney beyder Glück, Augsburg 1532. Röttinger 24                                                                  | 200   |
|      |                                                                                                                                                                                 | 200   |
| 100  | Meister DS (Basel, Anfang des 16. Jahrhunderts)                                                                                                                                 | 200   |
| 166. | Basler Druckersignet: Greif mit dem Baselstab. Holzschnitt                                                                                                                      | 200   |
|      | Daniel Hopfer (geb. Kaufbeuren, in Augsburg 1493-1536 tätig)                                                                                                                    |       |
| 167. | Die Verkündigung an Maria. Radierung. Eyssen 36                                                                                                                                 | 201   |
|      | Hieronymus Hopfer (Sohn des Daniel Hopfer, um 1520 in Augsburg tätig)                                                                                                           |       |
| 168. | Bildnis Kaiser Karls V. 1521. Radierung. Bartsch 58                                                                                                                             | 202   |
|      | Meister CB (in Augsburg um 1530 tätig)                                                                                                                                          |       |
| 169. | Darstellung des Sprichwortes: Hochmut kommt vor dem Fall. 1531. Radierung. Passa-                                                                                               |       |
|      | vant III. S. 292, Nr. 6                                                                                                                                                         | 203   |
|      | Meister DS (Siehe Nr. 166)                                                                                                                                                      |       |
| 170. | Kreuzigung. Holzschnitt                                                                                                                                                         | 204   |
|      | Urs Graf (geb. Solothurn um 1485, gest. Basel? etwa 1528)                                                                                                                       |       |
| 171. | Pyramus und Thisbe. Holzschnitt. His 277                                                                                                                                        | 205   |
| 172. | Bannerträger von Unterwalden. 1521. Holzschnitt. His 288                                                                                                                        | 206   |
| 173. | Der Tod und die Landsknechte. 1524. Holzschnitt. His 280                                                                                                                        | 206   |
| 174. | Dirne, ihre Füße waschend, 1513, Radierung, His 7                                                                                                                               | 207   |

| 175.                         | Nikolaus Manuel Deutsch (Bern 1484–1530) Eine der klugen Jungfrauen. 1518. Aus einer Holzschnittfolge. Bartsch 4                                               | Seite                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 176.                         | Hans Leu (Zürich, gest. 1531)  Die heilige Familie mit Engeln. Holzschnitt. Passavant 4                                                                        | 208                                    |
| 177                          | Hans Holbein der Jüngere (geb. Augsburg 1497 oder 1498, in Basel und London tätig, gest. in London 1543)  Die Cebestafel. 1523. Titelholzschuitt. Woltmann 227 | 209                                    |
| 1//.                         | Meister JF (Jakob Faber, Basel, 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts)                                                                                                | 209                                    |
| 178.                         | Aussendung der Apostel. Titeleinfassung. Metallschnitt. Passavant (Holbein) 75                                                                                 | 210                                    |
|                              | Hans Holbein der Jüngere (Siehe Nr. 177)                                                                                                                       |                                        |
| 180.<br>181.<br>182.<br>183. | Titeleinfassung mit Kleopatra und Dionysius. 1523 Holzschnitt. Woltmann 226                                                                                    | 211<br>212<br>212<br>212<br>212<br>213 |
|                              | Ambrosius Holbein (älterer Bruder des Hans Holbein, seit 1519 verschollen)                                                                                     |                                        |
| 185.                         | Titeleinfassung mit der Hermannsschlacht und der Verleumdung des Apelles. 1518. Holzschnitt. Hes 10                                                            | 214                                    |
|                              | Tobias Stimmer (Schaffhausen 1539–1582)                                                                                                                        |                                        |
| 186.                         | Graf Otto Heinrich von Schwarzenburg. Holzschnitt. Andresen 21                                                                                                 | 215                                    |
| 187.                         | Abel Stimmer (geb. 1542)<br>Bildnis des Straßburger Theologen Johannes Marbach. Radierung. Andresen 3                                                          | 216                                    |
|                              | Tobias Stimmer (Siehe Nr. 186)                                                                                                                                 |                                        |
| 188.                         | Adam und Eva. Bibelholzschnitt. Andresen 40a                                                                                                                   | 216                                    |
|                              | Cristoph Maurer (Murer, Zürich 1558–1614)                                                                                                                      |                                        |
| 189.                         | Wilhelm Tell. Aus der radierten Folge: Der Ursprung der Eidgenossenschaft. Andresen 6                                                                          | 217                                    |
| 100                          | Jost Amman (Zürich 1539–1591) Fischerei. Aus einer Folge von Radierungen. Andresen 88                                                                          | 219                                    |
| 150,                         | Virgil Solis (geb. 1514?, in Nürnberg tätig, gest. gegen 1568)                                                                                                 | 210                                    |
|                              |                                                                                                                                                                | 218<br>219                             |
| 193.<br>194.                 | Jost Amman (Siehe Nr. 190) Titeleinfassung. Holzschnitt. Andresen 116                                                                                          |                                        |
|                              | Matthias Zündt (Nürnberg, gest. 1571?)                                                                                                                         |                                        |
| 195.                         | Prinz Wilhelm von Oranien. 1569. Radierung. Andresen 4                                                                                                         | 221                                    |
|                              | Lorenz Strauch (Nürnberg 1554-1630)                                                                                                                            |                                        |
| 196.                         | Die Liebfrauenkirche in Nürnberg. Kupferstich. Bartsch 1                                                                                                       | 221                                    |

| Georg Wechter (Nürnberg, um 1570 bis etwa 1630 tätig) Ein Krug. Radierung. Andresen 10                                                                                                          | <ul><li>222</li><li>223</li><li>224</li><li>224</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Krug. Radierung. Andresen 10                                                                                                                                                                | 223<br>224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sultan Soliman. Kupferstich. Bartsch 14                                                                                                                                                         | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Epitaph mit der Kreuzigung. Radierung aus dem Buch der Architektur. 1593 u.f. Andresen 127 Balthas ar Jenichen (Nürnberg, um 1560—1590 tätig) Venus und die Elemente. Kupferstich. Andresen 198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Balthasar Jenichen (Nürnberg, um 1560–1590 tätig)<br>Venus und die Elemente. Kupferstich. Andresen 198                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Venus und die Elemente. Kupferstich. Andresen 198                                                                                                                                               | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. Die deutsche Graphik im 17. und 18. Jahrhundert                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anton Möller (geb. Königsberg um 1563, gest. Danzig 1611)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tod und Frau. Holzschnitt. Nagler, Monogrammisten I, 912                                                                                                                                        | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marx Anton Hannas (Augsburg um 1630)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Kaufmann. Aus der Holzschnittfolge des Totentanzes. Nagler, Monogrammisten 1,702,1                                                                                                          | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Philipp Uffenbach (Frankfurt a. M., gest. um 1639)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adam Griemer (Uffenbachs Lehrer, Frankfurt, gest. 1640)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ein Blatt aus den vier radierten Landschaften mit der Mythe von Kephalos und Prokris                                                                                                            | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matthäus Merian (geb. Basel 1593, gest. Frankfurt 1650)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| »Die Claus.« 1624. Radierung                                                                                                                                                                    | 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 | 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 | 230<br>230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Philippsschanze bei Antwerpen. Radierung. Parthey 774                                                                                                                                       | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Herbst. Aus der Folge der Jahreszeiten (Straßburger Ansichten). Radierung. Parthey 624                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T NI HILL AIII AH N "I V SHIIII AS V J                                                                                                                                                          | Marx Anton Hannas (Augsburg um 1630) Der Kaufmann. Aus der Holzschnittfolge des Totentanzes. Nagler, Monogrammisten I,702,1 Philipp Uffenbach (Frankfurt a. M., gest. um 1639) Der Engel und die Wächter am Grabe Christi. (Nach Grünewald?) Kupferstich. Andresen IV. S. 317, Nr. 2  Adam Elsheimer (geb. Frankfurt 1578, gest. Rom 1610) Der Pferdeknecht. Radierung Die tanzende Nymphe. Radierung Die tanzende Nymphe. Radierung  Adam Griemer (Uffenbachs Lehrer, Frankfurt, gest. 1640) Bin Blatt aus den vier radierten Landschaften mit der Mythe von Kephalos und Prokris Matthäus Merian (geb. Basel 1593, gest. Frankfurt 1650) Die Claus.« 1624. Radierung Die Nacht. 1624. Aus einer Folge der Tageszeiten. Radierung und Kupferstich  Wenzel Hollar (geb. Prag 1607, gest. London 1677) Straßburgische Hochzeiterin. Aus einer Trachtenfolge. Radierung. Parthey 1854 Die Philippsschanze bei Antwerpen. Radierung. Parthey 1946 Die Philippsschanze bei Antwerpen. Radierung. Parthey 774 Der Herbst. Aus der Folge der Jahreszeiten (Straßburger Ansichten). Radierung. Parthey 624 Das Heidelberger Schloß. Radierung. Parthey 853  Andreas Bretschneider (1600—1640 in Leipzig tätig) Statire auf die Faulheit. Aus: Exempel und Lehr jetziger Welt Lauf. Leipzig 1622 (Folge |

| 217.         | Franz Cleyn (aus Rostock, in Rom und London tätig, gest. 1658)  Das Gehör. Aus der Folge der fünf Sinne. Radierung            | Seite<br>233 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 510          | Johann Wilhelm Baur (geb. Straßburg um 1600, gest. Wien 1642)                                                                 |              |
| 218.         | Orpheus den Tieren vorspielend. Aus den Radierungen zu Ovids Metamorphosen. Meyer 12 Jonas Umbach (Augsburg 1629–1693)        | 233          |
| 219.         | Tritonen. Radierung                                                                                                           | 234          |
| 220.         | Johann Heinrich Schönfeld (geb. Augsburg 1609, in Italien tätig, gest. nach 1675)<br>Putten bei einer Pansherme. Radierung    | 234          |
| 221          | Johann Oswald Harms (geb. Hamburg 1642, gest. 1708) Antike Ruinen. Aus einer Folge von Radierungen                            | 235          |
|              | Johann Philipp Lembke (geb. Nürnberg 1631, in Italien tätig, gest. Stockholm 1713) Hagar von einem Engel getröstet. Radierung | 235          |
|              | Johann Heinrich Roos (geb. Ottersberg 1631, in Frankfurt tätig, gest. 1685)<br>Ruhender Hirt. 1664. Radierung. Bartsch 38     | 236          |
|              | Joachim Franz Beich (München 1665-1748)                                                                                       |              |
| 224.         | Die Truppen Max Emanuels von Bayern, von den Tirolern überfallen. Radierung                                                   | 237          |
| 225.<br>226. | Egidius Sadeler (geb. Antwerpen 1570, gest. Prag 1629)  Bildnis des Elias Schmidgrabmer. Kupferstich                          | 238<br>238   |
|              | Domenicus Custos (Antwerpen 1560? — Augsburg 1612) Johannes von Taxis. Kupferstich                                            | 239          |
| 228.         | Lucas Kilian (1569—1637)<br>Maria Maximiliane Fugger. Kupferstich. Aus einer Folge von Fuggerbildnissen                       | 239          |
|              | Matthäus Greuter (Straßburg um 1564—1636)  Himmelfahrt des Elias. Nach Wendel Dietterlin. Kupferstich                         | 240<br>240   |
|              | Johann Hainzelmann (geb. Augsburg 1648, in Berlin tätig, gest. 1700) Bildnis Derfflingers. Kupferstich                        | 241          |
| 232.         | Elias Hainzelmann (Augsburg 1640—1693) Bildnis der Anna Katharina Egger. Kupferstich                                          | 241          |
|              | Jeremias Falck (Danzig 1609—1677) Christine, Königin von Schweden. Kupferstich. Block 224                                     | 242<br>242   |
| 235.         | Ludwig von Siegen (Utrecht 1609 bis nach 1676) Prinz Wilhelm von Oranien. 1644. Schabkunstblatt. Andresen 3                   | 243          |
|              | Prinz Rupprecht von der Pfalz (Sohn des Winterkönigs, geb. Prag 1619, gest. in England 1682)                                  |              |
| 236.         | Kopf des Henkers Johannis (»Der kleine Henker«). 1662. Schabkunstblatt. Andresen 7                                            | 244          |

| 237.         | Theodor Caspar von Fürstenberg (Mainz 1615–1675)  Das Haupt des Täufers. Schabkunstblatt. Andresen 7                                                 | Seite<br>244                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 238.         | Samuel Blesendorff (Berlin 1670? bis 1708)  Bildnis des Markgrafen Johann Friedrich von Ansbach und seiner Gattin. Nach Netscher.  1682. Kupferstich | 245                                                       |
| 239.         | Benjamin von Block (geb. Lübeck oder Schwerin 1631, gest. Regensburg 1690)<br>Bischof Marquard von Eichstätt. Schabkunstblatt. Andresen 2            | 246                                                       |
| 240.         | Johann Peter Pichler (Wien 1765–1806)  Bildnis des Generals Laudon. Nach Füger. 1788. Schabkunstblatt                                                | 247                                                       |
|              | Georg Friedrich Schmidt (Berlin 1712-1775)                                                                                                           | 240                                                       |
| 242.<br>243. | Bildnis Mignards. Nach Rigaud. 1744. Kupferstich. Jacoby 59                                                                                          | <ul><li>248</li><li>249</li><li>249</li><li>250</li></ul> |
| 245.         | Jakob Schmutzer (Wien 1733—1811)  Joseph Wenzel Fürst Liechtenstein. Nach Fanti. Radierung                                                           | 251                                                       |
| 246.         | Johann Friedrich Bause (Leipzig 1738—1814) Christine Regine Böhme. Kupferstich. Keyl 208                                                             | 252                                                       |
| 247.         | Johann Gotthard Müller (Stuttgart 1747—1830)  Die Schlacht bei Bunkershill. Nach Trumbull. 1798. Kupferstich                                         | 253                                                       |
| 248.         | Samuel Botts childt (Sangerhausen 1641 — Dresden 1706)<br>Musizierende Frauen auf Wolken. Aus einer Folge von Radierungen, Ideen zu Deckenzmalereien | 254                                                       |
| 249.         | Jacob Philipp Hackert (Prenzlau 1737 — Florenz 1807)  Landschaft (Rügen?). Radierung                                                                 | 254                                                       |
| 250.         | Georg Philipp Rugendas (Augsburg 1666–1741) Rückzug der Franzosen. Aus der radierten Folge: Belagerung von Augsburg                                  | 255                                                       |
| 251.         | Christian Rugendas (Sohn des Georg Philipp R., Augsburg 1708–1781)  Reitergefecht. Schabkunstblatt                                                   | 255                                                       |
| 252.         | Johann Elias Ridinger (Augsburg 1695? bis 1767)<br>Hirschjagd. (»Besuchknecht«). Aus der Folge der Jagden. Radierung                                 | 256                                                       |
| 253.         | Johann Esaias Nilson (Augsburg 1721—1788)  Die durch Sprödigkeit überwundene Spröde. Radierung und Kupferstich                                       | 257                                                       |
| 254.         | Johann Georg Bergmüller (Dirkheim 1688 — Augsburg 1762)  Der Frühling. Radierung aus der Folge der Jahreszeiten                                      | 257                                                       |
| 255.         | Anton Franz Maulpertsch (Wien 1724—1796) Christus und der Hauptmann von Kapernaum. Radierung                                                         | 258                                                       |

| 256. | Philipp Hieronymus Brinckmann (Speyer 1709 — Mannheim 1761)  Pyramus und Thisbe. Radierung                                   | Seite<br>259 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Franz Edmund Weirotter (Innsbruck 1730 - Wien 1771)                                                                          |              |
| 257. | Landschaft mit Hirtenfamilie. 1760. Radierung aus der Folge: Suite de Ruines et Paysages                                     | 259          |
|      | Adam Friedrich Oeser (Preßburg 1717 - Leipzig 1799)                                                                          |              |
| 258. | Amor und Psyche. Radierung                                                                                                   | 260          |
| 259. | Friedrich Heinrich Füger (Heilbronn 1751 - Wien 1818)  Moses und Aron. Radierung. Andresen 2                                 | 260          |
| 260. | Angelika Kauffmann (Chur 1741 – Rom 1807)  Die Haarslechterin. 1765. Radierung (später mit Aquatinta behandelt). Andresen 25 | 261          |
|      | Salomon Gessner (Zürich 1730–1788)                                                                                           |              |
| 261. | Hylas und die Nymphen. 1771. Radierung                                                                                       | 261          |
| 262. | Vignette mit zwei Putten im Schilf. Radierung                                                                                | 262          |
| 263. | Vignette mit der Darstellung eines Schiffbruches. Radierung                                                                  | 262          |
|      | Christian Wilhelm Ernst Dietrich (Dresden 1712-1774)                                                                         |              |
|      | Kämpfende Tritonen. Radierung. Link 43                                                                                       |              |
| 200. | Titelblatt seines graphischen Werkes. Radierung. Link 158                                                                    | 203          |
| 266. | Johann Rudolf Fueßli (Zürich 1737 — Wien 1806)  La Rascienne honteuse. Radierung. Andresen 1                                 | 264          |
|      | Johann Eleazar Zeissig, aus Schenau (Dresden 1740-1806)                                                                      |              |
| 267. | »Das Alter ehre ich und junge Mädgen lieb ich. « Radierung aus einer Folge von Studienköpfen                                 | 264          |
|      | Johann Ludwig Aberli (geb. Winterthur 1723, gest. Bern 1786)                                                                 |              |
| 268. | Das Oberhaslital. Kolorierte Radierung                                                                                       | 265          |
|      | Johann Ulrich Schellenberg (Winterthur 1709 bis um 1770)                                                                     |              |
| 269. | Das Gotthardhospiz. Kolorierte Radierung                                                                                     | 265          |
|      | Ferdinand von Kobell (Mannheim 1740–1799)                                                                                    |              |
|      | Schlafender Knabe. Aquatintablatt. Stengel 91                                                                                | 266          |
| 2/1. | Landschaft mit einem Karren. Radierung. Stengel 183                                                                          | 266          |
| 777  | Franz von Kobell (Bruder des Vorigen, geb. Mannheim 1749, gest. München 1822)<br>Landschaft mit hohen Bäumen. Radierung      | 266          |
| 212. | Hans Georg Wenzel Freiherr von Knobelsdorff (Berlin 1698–1753)                                                               | 200          |
| 273. | Herr und Dame im Park, Radierung                                                                                             | 267          |
|      | Joachim Martin Falbe (Berlin 1709-1782)                                                                                      |              |
| 274. | Brunnengruppe mit einem Triton. Radierung                                                                                    | 268          |
|      | Johann Gottlieb Glume (Berlin 1711–1778)                                                                                     |              |
| 275. | Die Schwägerin des Künstlers, mit einem Schirm. 1749. Radierung                                                              | 269          |
|      | Georg David Matthieu (Berlin 1737 - Schwerin 1776)                                                                           |              |
| 276. | Prinzessin Sophie Friederike von Medklenburg. 1766. Radierung                                                                | 269          |

|      | Daniel Nikolaus Chodowiecki (Danzig 1726 - Berlin 1801)                                                                                                       | Seite                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 277  | und 278. Zwei Radierungen zu Lessings Minna von Barnhelm (Folge von 12 Blatt zum                                                                              |                                   |
| B#0  | genealogischen Kalender von 1770). Engelmann 51                                                                                                               | 270                               |
|      | Der große L'hombretisch. 1763. Radierung. Engelmann 22                                                                                                        | 270                               |
|      | Der junge Mann mit der Silhouette. 1793. Radierung. Engelmann 722 a Cabinet d'un peintre (Chodowiecki seine Familie zeichnend). 1771. Radierung. Engelmann 75 | <ul><li>271</li><li>271</li></ul> |
|      | Reisende und Bettler. 1789. Radierung. Engelmann 620                                                                                                          | 272                               |
|      | »Aufklärung«. Aus der Folge: Sechs große Begebenheiten des vorletzten Decenniums,                                                                             | 2.2                               |
|      | Göttinger Taschenkalender 1792. Engelmann 661                                                                                                                 | 272                               |
| 284. | Erbherr Friedrich Eberhard von Rochow. 1777. Radierung (kommt auch farbig gedruckt                                                                            |                                   |
|      | vor). Engelmann 191                                                                                                                                           | 272                               |
|      | Christian Bernhard Rode (Berlin 1725-1797)                                                                                                                    |                                   |
| 285. | Herodes rottet die Räuber aus. Radierung                                                                                                                      | 273                               |
|      | Johann Wilhelm Meil (Berlin 1733-1805)                                                                                                                        |                                   |
|      | Titelvignette zu Gessners Tod Abels. 1761. Radierung. Hopffer 258                                                                                             | 274                               |
| 287. | Illustration zu Nicolais Geschichte eines dicken Mannes. 1794. Folge von 12 Radierungen.                                                                      | 274                               |
| 200  | Vignette zu einem Glückwunschgedicht. 1765. Radierung. Hopffer 351                                                                                            | 274<br>274                        |
| 200. |                                                                                                                                                               | 211                               |
| 200  | Johann Georg Unger (Goos bei Pirna 1715 – Berlin 1788)                                                                                                        | 225                               |
|      | Schiffer, von Wirtsleuten begrüßt. Nach Meil. Holzschnitt. Nagler 2, 2                                                                                        | 275<br>275                        |
| 230. |                                                                                                                                                               | 217                               |
| 701  | Johann Gottlieb Friedrich Unger (1753–1804)                                                                                                                   | 275                               |
| 291. | Vignette: Eule auf einer Uhr. Nach Meil. Holzschnitt. Nagler 6, 3                                                                                             | 213                               |
| 7    | V. Die deutsche Graphik seit der Erfindung des Steindruck                                                                                                     | S                                 |
|      | Johann Christian Reinhart (geb. Hof 1761, gest. Rom 1847)                                                                                                     |                                   |
| 292. | Gebirge mit Stadt und Brücke 1799. Aus den »Landschaften im heroischen Stil.« Ra-                                                                             |                                   |
|      | dierung. Andresen 79                                                                                                                                          | 276                               |
|      | Karl Wilhelm Kolbe (geb. Berlin 1757, gest. Dresden 1835)                                                                                                     |                                   |
| 293. | Waldlandschaft, Radierung                                                                                                                                     | 276                               |
|      | Wilhelm von Kobell (geb. Mannheim 1766, gest. München 1855)                                                                                                   |                                   |
| 294. | Blick auf München von Norden. Radierung. Andresen 2                                                                                                           | 277                               |
|      | Joseph Anton Koch (geb. im Lechtal 1768, gest. in Rom 1839)                                                                                                   |                                   |
| 295. | San Vitale in Rom. Radierung. Aus den römischen Ansichten, 1810-1812 erschienen.                                                                              |                                   |
|      | Andresen 1                                                                                                                                                    | 277                               |
|      | Johann Christoph Erhard (geb. Nürnberg 1795, gest. Rom 1822)                                                                                                  |                                   |
| 296. | Im Höllental bei Wiener Neustadt. 1818. Radierung. Apell 27                                                                                                   | 278                               |
|      | Adrian Ludwig Richter (Dresden 1803-1884; siehe auch Nr. 344f.)                                                                                               |                                   |
| 297. | Die Höhle im Jungfernstein. Aus den Ansichten aus sächsischen Gegenden. 1840.                                                                                 |                                   |
|      | Radierung. Hoff 142                                                                                                                                           | 279                               |

| 298.<br>299. | Johann Adam Klein (geb. Nürnberg 1792, gest. München 1875)  Schafschur. 1818. Radierung, Jahn 223  Die Maler Erhard, Walker und Gebrüder Reinhold auf der Reise von Salzburg nach | Seite<br>280 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Berchtesgaden, 1819. Radierung, Jahn 234                                                                                                                                          | 280          |
| 300.         | Frau am Abhang, Holzschnitt                                                                                                                                                       | 281          |
|              | Simon Klotz (Mannheim 1777—1825)                                                                                                                                                  |              |
| 301.         | Bildnis des Philosophen Schelling, Steindruck                                                                                                                                     | 282          |
| 302.         | Lorenz Quaglio (München 1793–1869) Alexandre Ventriloque. Steindruck                                                                                                              | 282          |
|              | Domenico Quaglio (München 1786 – Hohenschwangau 1837)                                                                                                                             |              |
| 303.         |                                                                                                                                                                                   | 283          |
| 304.         | Angelo Quaglio (München 1778–1815)  Antiker Tempel. 1812. Steindruck                                                                                                              | 283          |
|              | A. Lucas (Frankfurt a. M. um 1830)                                                                                                                                                | 200          |
| 305.         | Mädchen an einer Brüstung sitzend. Steindruck                                                                                                                                     | 284          |
| 806          | Friedrich von Gaertner (geb. Koblenz 1792, gest. München 1847)                                                                                                                    |              |
| 306.         | Grabmal des Archimedes bei Syrakus. Steindruck                                                                                                                                    | 285          |
| 307.         | Peter Heß (geb. Düsseldorf 1792, gest. München 1871)<br>Kosaken überfallen ein Dorf. Steindruck. 1819                                                                             | 286          |
|              | Franz Hanfstaengl (geb. Bayernrain 1804, gest. München 1877) Bildnis Senefelders. 1834. Steindruck                                                                                |              |
| 300,         | Joseph Kriehuber (Wien 1801—1876)                                                                                                                                                 | 201          |
|              | Jugendbildnis Franz Liszts. Steindruck. 1838. Wurzbach 1197                                                                                                                       | 287<br>288   |
|              | Franz Steinfeld (geb. Wien 1787, gest. Pisek (Böhmen) 1868)                                                                                                                       |              |
| 311.         | Der kalte Gang bei Guttenstein in Niederösterreich. Steindruck                                                                                                                    | 289          |
| 312.         | Jakob Alt (geb. Frankfurt 1789, gest. Wien 1872) Trafoi am Stilfser Joch. Steindruck                                                                                              | 289          |
| 313.         | August von Pettenkofen (Wien 1822 – 1889)<br>Ungarischer Landsturm bei Preßburg am 30. Oktober 1848. Steindruck. 1850                                                             | 290          |
|              | Gottfried Schadow (Berlin 1764-1850)                                                                                                                                              |              |
| 314.         | Selbstbildnis. Aus »Wittenbergs Denkmäler«. Steindruck. Friedländer, S. 162, Nr.7                                                                                                 | 291          |
| 215          | Wilhelm Reuter (Berlin, Anfang des 19. Jahrhunderts)                                                                                                                              | 20.          |
| 315.         | Selbstbildnis. Steindruck. 1805                                                                                                                                                   | 291          |
| 316 t        | und 317. Zwei Tänzerinnen. Radierungen                                                                                                                                            | 292          |
|              | Gesellschaft am Tische, Satire auf die Kaffeesteuer, Radierung, 1784 (2). Friedländer 2.                                                                                          | 292          |

| 319.                         | Karl Friedrich Schinkel (Berlin 1781–1841)  »Versuch die liebliche sehnsuchtsvolle Wehmuth auszudrücken, welche das Herz beim Klang des Gottesdienstes aus der Kirche herschallend erfüllt.« Steindruck         | Seite                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              | Carl Blechen (geb. Kottbus 1798, gest. Berlin 1840)  Klausner vor seiner Zelle. Steindruck. 1827                                                                                                                | <ul><li>293</li><li>294</li><li>295</li></ul> |
| <b>3</b> 23.                 | Franz Krüger (geb. Dessau 1797, gest. Berlin 1857)  Bereiter Seeger. Steindruck                                                                                                                                 | 296<br>297<br>297                             |
| 325.                         | Adolph Schrödter (geb. Schwedt 1805, in Berlin und Düsseldorf tätig, gest. Karls=ruhe 1875) Eine der Illustrationen zu Chamissos Peter Schlemihl: Der graue Mann nimmt Schlemihls Schatten auf. Radierung. 1836 | 298                                           |
| 326.                         | Franz Burchard Doerbeck (geb. Fellin in Livland 1799, in Berlin tätig, gest. Fellin 1835)  »Madamken! Kene Kulbarsche nich?« Aus der Folge: Berliner Ausrufer, Costüme und locale Gebräuche. Steindruck         | 298                                           |
| 327.                         | Adolph Menzel (geb. Breslau 1815, gest. Berlin 1905)<br>Victoria! Aus der Folge: Denkwürdigkeiten aus der brandenburgisch = preußischen                                                                         |                                               |
| 328.<br>329.<br>330.<br>331. | Geschichte. Steindruck. 1836. Dorgerloh 61                                                                                                                                                                      | 299<br>300<br>301<br>301<br>302               |
|                              | Hofkonzert im Neuen Palais zu Potsdam 1770. Holzschnitt zu Kuglers Geschichte<br>Friedrichs des Großen. 1840. Dorgerloh 1026                                                                                    | 303                                           |
|                              | Großen, Holzschnitt, Dorgerloh 1107                                                                                                                                                                             | 303                                           |
|                              | und Schabeisen. Steindruck. 1851. Dorgerloh 645                                                                                                                                                                 | 304                                           |
| 336.                         | »Blitzschlosser von Wittenberg«. Für Auerbachs Volkskalender. 1861. Dorgerloh 1319. Die Ankunft des Gerichtsrats. Aus den Holzschnitten zu Kleists zerbrochenem Krug.                                           | 305                                           |
|                              | 1877. Dorgerloh 1333                                                                                                                                                                                            | 305<br>306<br>307                             |
| 339.                         | Julius Schnorr von Carolsfeld (geb. Leipzig 1794, gest. Dresden 1872) Gideons Berufung zum Richteramt. Aus den Bibelbildern. Holzschnitt                                                                        | 308                                           |
| 340.                         | Alfred Rethel (geb. bei Aachen 1816, gest. Düsseldorf 1859)  Der Tod als Sieger. Aus der Folge: Auch ein Totentanz (Revolution 1848). Holzschnitt                                                               | 309                                           |

|       | Moritz von Schwind (Wien 1804–1871)                                                                                                                      | Seite      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | Der gestiefelte Kater. Münchner Bilderbogen. Holzschnitt. Weigmann S. 300 Raucher und Raucherin. Aus dem 1844 in Zürich erschienenen Raucheralmanach mit | 310        |
| 343.  | Versen von Ernst von Feuchtersleben. Radierung. Weigmann S. 106                                                                                          | 311<br>311 |
| 0 10. | Adrian Ludwig Richter (Siehe Nr. 297)                                                                                                                    | J11        |
| 345.  | A jedes Hasle findt a Grasle. Holzschnitt. Hoff 464                                                                                                      |            |
| 346.  | Führe uns nicht in Versuchung. Holzschnitt. Hoff 326                                                                                                     | 312        |
| 347.  | Wilhelm Busch (geb. Wiedensahl 1832, gest. Mechtshausen 1908) Balduin Bählamm beim Zahnarzt. Zinkotypie. Vanselow 78                                     | 313        |
| 348.  | Adolf Oberländer (geb. Regensburg 1845) Aus dem Münchner Bilderbogen: Der Hase und der Bauer. Holzschnitt. 1877                                          | 313        |
|       | Max Klinger (Leipzig=Plagwitz 1857-1920)                                                                                                                 |            |
| 349.  | Brotarbeit. Titelblatt zur Festschrift des Kunstgewerbemuseums zu Berlin. 1881. Radierung                                                                |            |
| 350   | und Aquatinta. Singer 1                                                                                                                                  | 314<br>314 |
|       | Amor. Blatt 10 der Folge: Ein Handschuh. 1880. Radierung. Singer 122                                                                                     | 315        |
| 352.  | Tod. Blatt 10 der Folge: Eine Liebe. 1887. Radierung, Stich und Aquatinta. Singer 166                                                                    | 315        |
| 353.  | Mutter und Kind. Blatt 10 der Folge: Vom Tode, 2. Teil. Erschienen 1898. Kupferstich. Singer 239                                                         | 316        |
| 354.  | Evocation. Blatt 19 der Brahmsphantasie. Radierung, Stich, Schabkunst und Aquatinta<br>Singer 201                                                        | 317        |
| 355.  | An die Schönheit. Blatt 12 der Folge: Vom Tode, 2. Teil. Radierung und Stich. Singer 241                                                                 | 318        |
| 356   | Karl Stauffer=Bern (geb. Trübschachen 1857, gest. Florenz 1891) Conrad Ferdinand Meyer. Radierung und Kaltnadelarbeit. Lehrs 29                          | 319        |
| 350,  | Wilhelm Leibl (geb. Köln 1844, gest. Würzburg 1900)                                                                                                      |            |
|       | Der große Baum. Radierung. 1874. Gronau 18                                                                                                               |            |
|       | Franz Stuck (geb. Tettenweis 1863, lebt in München)                                                                                                      |            |
| 359.  | Die Mutter des Künstlers. Radierung                                                                                                                      | 321        |
| 260   | Leopold Graf von Kalckreuth (geb. Düsseldorf 1855)                                                                                                       | 222        |
| 300,  | Kinderfrau vor dem Hause. Radierung                                                                                                                      | 322        |
| 361.  | Fritz Böhle (geb. Immendingen 1873, gest. Frankfurt a. M. 1916)  Der heilige Antonius. Radierung auf Zink. 1906. Schrey 56                               | 322        |
|       | Hans Thoma (geb. Bernau in Baden 1839)                                                                                                                   |            |
|       | Selbstbildnis mit der Palette. Farbiger Steindruck. Beringer 51                                                                                          | 323<br>324 |
|       | Toni Stadler (geb. Göllersdorf in Österreich 1850, gest. München 1917)                                                                                   |            |
| 364.  | Sommerlandschaft Steindruck                                                                                                                              | 374        |

|      |                                                                                     | Seite       |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| 365. | Tod. Aus dem Zyklus: Ein Weberaufstand. Radierung. 1897. Sievers 35                 | 325         |  |  |
| 366. | Losbruch. Aus dem Zyklus: Bauernkrieg. Radierung. 1903. Sievers 66                  | 326         |  |  |
|      | Max Liebermann (geb. Berlin 1849)                                                   |             |  |  |
| 367  | In den Dünen bei Katwyk. Radierung. 1891. Schiefler 19                              | 327         |  |  |
|      | Auf der Weide. Radierung. 1891. Schiefler 21                                        | 328         |  |  |
|      | Netzesslickerinnen. Radierung. Schiesler 33                                         | 329         |  |  |
|      |                                                                                     |             |  |  |
|      | Im Seebade, Farbiger Steindruck, 1890. Schiefler 15                                 | 330         |  |  |
|      | Badende Knaben. Radierung. 1896. Schiefler 43                                       | 330         |  |  |
| 3/2. | Der Fischmarkt an der Straßenecke (Im Judenviertel zu Amsterdam). Radierung. 1908.  | 221         |  |  |
| 272  | Schieffer 77                                                                        | 331         |  |  |
|      | Korso auf dem Monte Pincio. Radierung. 1912. Schiefler 122                          | 332         |  |  |
|      | Auf Nikolskoe an der Havel. Steindruck. 1917. Schiefler                             | 333         |  |  |
|      | Bildnis des Professors Cohen. Radierung. 1912. Schiefler 160                        | 334         |  |  |
| 376. | Selbstbildnis. Radierung. 1911. Schiefler 119                                       | 335         |  |  |
|      | Lovis Corinth (geb. Tapiau in Ostpreußen 1858, lebt in Berlin)                      |             |  |  |
| 377. | Alexander und Diogenes. Aus »Tragikomödien«. Radierung. 1894. Schwarz 5, VI         | 336         |  |  |
|      | Frau am Fenster. Radierung. 1908. (Nach einem Gemälde Corinths aus demselben Jahre) |             |  |  |
|      | Schwarz 27                                                                          | 337         |  |  |
| 379. | Begegnung. Aus den farbigen Steindrucken zum Hohen Liede. Schwarz 82, IX            | 337         |  |  |
|      | Theseus und Ariadne II. Radierung. Schwarz 178                                      | 338         |  |  |
|      | Am Walchensee, Steindruck. 1921. Schwarz                                            | <b>3</b> 39 |  |  |
|      | Bildnis Fritz Proels. Radierung. 1921. Schwarz                                      | 340         |  |  |
|      | Max Slevogt (geb. Landshut 1868, lebt in Berlin)                                    |             |  |  |
| 202  |                                                                                     | 341         |  |  |
|      | Achill verfolgt Hektor um Trojas Mauern. Aus den 15 Lithographien zur Ilias. 1906   |             |  |  |
|      | Der Panther. Aus den lithographischen Illustrationen zu Coopers Lederstrumpf. 1906  | 342         |  |  |
| 385. | Cellinis Sprung aus dem Fenster. Aus den Steindrucken (Pinsel) zu Goethes Benvenuto | 343         |  |  |
| 206  | Cellini. 1913                                                                       | 242         |  |  |
| 200. | Cortez' Eroberung von Mexiko. 1918                                                  | 343         |  |  |
| 207  | Cortez Eroberung von Mexiko. 1910                                                   | 344         |  |  |
| 201. | Selbstbildnis. Radierung. 1916                                                      | JTI         |  |  |
|      |                                                                                     |             |  |  |
|      |                                                                                     |             |  |  |
|      | Verzeichnis der Künstlernamen                                                       |             |  |  |
|      |                                                                                     |             |  |  |
|      | Seite                                                                               | Seite       |  |  |
| Abe  | erli, Johann Ludwig                                                                 |             |  |  |
| Ald  | egrever, Heinrich                                                                   |             |  |  |
|      | Jakob                                                                               |             |  |  |
| Alto | lorfer, Albrecht 36, 38, 161–167 Beich, Joachim Franz                               | 237         |  |  |
|      | lorfer, Erhard                                                                      |             |  |  |
|      | man, Jost 51 f., 218-220   Bickhardt, J                                             | 56          |  |  |
|      | lung Grien, Hans 31, 144–150 Binck, Jakob                                           |             |  |  |
|      | r, Johann Wilhelm                                                                   | 295         |  |  |
|      | se, Johann Friedrich                                                                | 245         |  |  |
|      | c, Graphik                                                                          | 24          |  |  |
| 361  |                                                                                     |             |  |  |

| Seite                                         | · ·                                 | eite |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Block, Benjamin von                           | Gerung, Matthias                    |      |
| Boehle, Fritz                                 | Gessner, Salomon                    |      |
| Bolt, Friedrich 69                            | Glume, Johann Gottlieb              |      |
| Bottschildt, Samuel 57, 60, 254               | Gotland, Peter                      |      |
| Bretschneider, Andreas                        |                                     | 60   |
| Breu, Jörg                                    | Graf, Urs 5, 48, 205-2              |      |
| Brinckmann, Philipp Hieronymus 60, 259        | Greuter, Matthäus                   |      |
| Brosamer, Hans                                | Griemer, Adam 2                     |      |
| Brun, Franz                                   | Grünewald, Matthias                 |      |
| Burgkmair, Hans 44, 188-196                   | Hackert, Jakob Philipp 61, 2        | 54   |
| Busch, Georg Philipp 57                       | Hainzelmann, Elias                  |      |
| Busch, Wilhelm                                | Hainzelmann, Johann                 | 41   |
| Carstens, Asmus 67                            | Hanfstaengl, Franz                  |      |
| Chodowiecki, Daniel 57, 63 f., 270-273        | Hannas, Marx Anton                  | 25   |
| Cleyn, Franz                                  | Harms, Johann Oswald                |      |
| Corinth, Lovis                                | Heß, Peter                          | 86   |
| Cornelius, Peter 67                           | Hirschvogel, Augustin               | 73   |
| Cranach, Hans 40, 42                          | Holbein, Ambrosius 3, 47, 48, 2     | 14   |
| Cranach, Lucas d. Ä 36, 39f., 43, 176-184     | Holbein, Hans 47 f., 52, 209, 211-2 | 13   |
| Cranach, Lucas d. J 40, 42                    | Hollar, Wenzel                      | 31   |
| Custos, Domenicus                             | Hopfer, Daniel                      | 01   |
| Daumier, H 67                                 | Hopfer, Hieronymus                  | 02   |
| Delacroix, E                                  | Hopfer, Lambert                     | 47   |
| Dietrich, Christian Wilhelm Ernst 62, 263     |                                     | 71   |
| Dietterlin, Wendel                            | Huber, Wolf 37, 168-1               | 70   |
| Doerbeck, Franz B                             | Jenichen, Balthasar                 |      |
| Drevet, Pierre 57                             | Kaldkreuth, Graf Leopold von        | 22   |
| Dürer, Albrecht 5, 14, 23 f., 32, 50, 51, 92, | Kauffmann, Angelika 61, 2           |      |
| 108-135                                       | Kilian, Lucas 53, 55, 2             | 39   |
| Elsheimer, Adam 53 f., 227, 228               | 0 ,                                 | 68   |
| Erhard, Johann Christoph 66, 67, 278          | Klein, Johann Adam 66, 67, 2        |      |
| Faber, Jakob                                  | Klinger, Max 74f., 314-3            |      |
| Falbe, Joachim Martin                         | Klotz, Simon                        |      |
| Faldk, Jeremias                               | Knobelsdorff, H, G. W. von 62, 2    |      |
| Fennitzer, G 56                               | Kobell, Ferdinand von               |      |
| Flötner, Peter                                | Kobell, Franz von 61, 2             |      |
| Franck, Johann Ulrich                         | Kobell, Wilhelm von 65, 67, 2       |      |
| Friedrich, Caspar David                       | Koch, Joseph Anton 65, 2            |      |
| Fueßli, Hans Rudolf 61, 264                   | Kolbe, Karl Wilhelm, d. A 65, 2     |      |
| Füger, Friedrich Heinrich 61, 260             | Kollwitz, Käthe                     |      |
| Führich, Joseph                               | Kriehuber, Joseph                   |      |
| Fürstenberg, Theodor Caspar von               | Krug, Ludwig                        |      |
| Gaertner, Friedrich von                       | Krüger, Franz 69f., 296, 2          |      |
| Gavarni, P 67                                 |                                     | 30   |
| Genelli, Bonaventura 67                       | Ladenspelder, Johann                | 30   |
|                                               |                                     |      |

| Seite 1                                       | Seite                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lautensack, Hans Sebald                       | Ostendorfer, Michael                        |
| Leibl, Wilhelm                                | Pencz, Georg                                |
| Lemberger, Georg 39, 43, 187                  | Pettenkofen, August von                     |
| Lembke, Johann Philipp                        | Pfalz, Prinz Rupprecht von der              |
| Leonhart, Johann Fr                           | Pichler, Johann Peter                       |
| Leu, Hans                                     | Piloty, Ferdinand 68                        |
| Liebermann, Max                               | Pleydenwurff, Hans                          |
| Loridis, Meldior                              | Quaglio, Angelo                             |
| Lucas, A                                      | Quaglio, Domenico                           |
| Lützelburger, Hans 49f.                       | Quaglio, Lorenz                             |
| Mair von Landshut, Nikolaus Alexander 21, 106 | Raffet, A                                   |
| Manuel Deutsch, Nikolaus 48, 207              | Reinhart, Johann Christian 65, 276          |
| Matthieu, Georg David 63, 269                 | Rethel, Alfred                              |
| Maulpertsch, Anton Franz                      | Reuter, Wilhelm 69, 291                     |
| Maurer, Christoph                             | Reuwich, Erhard                             |
| Medenem, Israhel van                          | Richter, Ludwig 66, 73 f., 279, 312         |
| Meil, Johann Wilhelm 1, 7, 63, 64, 274        | Ridinger, Johann Elias 60, 256              |
| Meister Casper                                | Rode, Christian Bernhard 64, 273            |
| Meister CB                                    | Rodelstädt, Peter                           |
| Meister der Kraterographie                    | Roos, Johann Heinrich                       |
| Meister der Spielkarten                       | Rugendas, Johann Christian                  |
| Meister des Hausbuches 13, 20, 105            | Rugendas, Georg Philipp 60, 255             |
| Meister des Johannes Baptista 17, 94          | Sadeler, Egidius                            |
| Meister DS                                    | Sandrart, Joachim von                       |
| Meister ES                                    | Schadow, Gottfried 65, 69, 291, 292         |
| Meister HK                                    | Schäufelein, Hans Leonhard 30, 140, 141     |
| Meister J B                                   | Schellenberg, Johann Ulrich 61, 265         |
| Meister JF (Jakob Faber)                      | Schenau, siehe Zeissig 264                  |
| Meister Lcz                                   | Schinkel, Karl Friedrich 69, 293            |
| Meister M.Z                                   | Schmidt, Georg Friedrich 57 f., 62, 248-250 |
| Meister WB                                    | Schmutzer, Jakob                            |
| Meister WS 42                                 | Schnorr von Carolsfeld, Julius              |
| Meister, Unbekannte 81-84, 86-92              | Schön, Erhard                               |
| Meister von 1446 16, 93                       | Schönfeld, Johann Heinrich                  |
| Menzel, Adolph 67, 70 f., 299 – 307           | Schongauer, Martin 19, 22, 23, 99-102       |
| Merian, Matthaus                              | Schrödter, Adolph                           |
| Möller, Anton                                 | Schwind, Moritz von 68, 73, 310, 311        |
| Monnier, Henri 71                             | Senefelder, Alois 66                        |
| Müller, Friedrich Wilhelm 59                  | Siegen, Ludwig von                          |
| Müller, Johann Gotthard                       | Slevogt, Max                                |
| Negker, Jost de 45                            | Solis, Virgil                               |
| Neureuther, Eugen Napoleon 68                 | Speckter, Otto                              |
| Nilson, Johann Esaias 60, 257                 | Springinklee, Hans                          |
| Oberländer, Adam                              | Stadler, Toni                               |
| Oeser, Adam Friedrich 61, 260                 | Stauffer=Bern, Karl                         |

| Seite                                    | Seite                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Steinfeld, Franz                         | Unger, Johann Georg                           |
| Stimmer, Abel                            | Unzelmann, F. L 71                            |
| Stimmer, Christoph 51                    | Vogel, Albert und Otto 71                     |
| Stimmer, Tobias                          | Wechter, Georg                                |
| Stoß, Veit                               | Wechtlin, Hans                                |
| Strauch, Lorenz                          | Weiditz, Hans 23, 46, 199, 200                |
| Strixner, Johann Nepomuk 68              | Weirotter, Franz Edmund 61, 259               |
| Stuck, Franz                             | Wille, Johann Georg 57                        |
| Thoma, Hans                              | Woensam von Worms, Anton                      |
| Traut, Wolf                              | Wolgemut, Michael 12, 23                      |
| Uffenbach, Philipp                       | Zasinger, Matthäus, siehe Meister MZ 22, 107  |
| Umbach, Jonas                            | Zeissig, Johann Eleazar, genannt Schenau. 264 |
| Unger, Johann Friedrich Gottlieb 64, 275 | Zündt, Matthias                               |
|                                          |                                               |



Salomon Gessner. Vignette. Radierung

Empfehlenswerte Bücher aus dem Verlag Franz Hanfstaengl, München



Moritz von Schwind

Von der Gerechtigkeit Gottes

# Die romantische Zeichnung von Runge bis Schwind

Vor

## Ulrich Christoffel

Mit 84 Abbildungen

Gut gebunden 50 Mark, in Ganzleinenband 70 Mark

Das Buch ist ein im besten Sinne gemeinverständlicher Führer zur Erkenntnis romantischer Kunst, ein erster Versuch, den besonderen Stil der Kunst des Nazarenertums aus der romantischen Weltanschauung zu erklären, jener Zeit, deren Schrifttum und künsterisches Schaffen auf unser Geistesleben unverkennbar einen immer stärkeren Einfluß ausübt. Das reiche Bildmaterial ist vielfach wenig bekannt, zum Teil ganz unbekannt.

#### Aus den Urteilen der Presse:

Das Buch, das Ulrich Christoffel der romantischen Zeichnung gewidmet hat, zählt unter den hier anzuzeigenden zu den reichsten und feinsten. Überzeugend entwickelt Christoffel, daß in der Zeichnung die Großtat der romantischen Künstler zu erblicken ist, die in ihren monumentalen Versuchen oft so weit hinter ihren Absichten zurückgeblieben sind. Hier haben sie in den großen Holzschnittmeistern, in Rethel und Führich, in Schwind und Richter, echt volkstümliche bodenständige Kunst geschaffen, hier haben sie in Ausdruckskraft der Linie und dekorativer Schönheit, in der Aufteilung der Fläche oft Vorzügliches geleistet, hier haben sie in Arabeske und Bilderzählung originelle Kunstformen entwickelt. Studium und Beurteilung der romantischen Kunst werden durch Christoffel aufs richtige Gleis geschoben, ihre innere Stilverwandtschaft mit dem Klassizismus wird treffend betont, die vom Modegeschmack lange

verkannte oder unterschätzte Leistung und Bedeutung von Persönlichkeiten wie Cornelius und Genelli wird in das rechte Licht gesetzt. In seinem feinen Verständnisse für das kulturell und volkstümlich Lebendige in der romantischen Kunst bildet das Buch einen wertvollen Beitrag zur tieferen Erfassung der Romantik überhaupt. Dr. Albert Dresdner in Deutsche Rundschaus

An einer reinen und würdigen Darstellung dieser Welt der romantischen Zeichnung, nicht von poetischer oder biographischer Mitempfindung, sondern von der Kunst aus hat es bis jetzt gefehlt. Christoffel gibt sie mit seltenem Gedankenreichtum und großer, besonnener Klarheit in ruhig edler Sprache so erschöpfend und knapp, daß man dieses Buch gern als ein klassisches Muster gediegener Kunstbetrachtung der weitesten Verbreitung empfiehlt. Auch die Bilder sind vorzüglich ausgewählt, und das Thema ist einem jeden Deutschen so nah und erfreuend, daß niemand dies Werk ohne reichen Gewinn aus der Hand legen wird. Otto Fischer in »Der Bücherwurm«

Mit den Mitteln einer in Wölfflins Schule gereiften Stilkritik, dazu aber mit nicht gewöhnlicher Kraft und Klarheit läßt Christoffel das Wesen der Romantik zu neuem Leben erwachen. Uns scheint sein Buch in der Art seiner Einstellung, wie in seiner Sprache und der Tiefe seiner Erlebniswerte eines der gehaltvollsten und künstlerisch gesättigtsten, die uns die Kunstgeschichte der letzten Jahre geschenkt hat.

Literarischer Ratgeber des Dürerbundes

Die Problematik und historische Bedingtheit der Romantik des 19. Jahrhunderts hat in wundervoller Eindringlichkeit mit feinstem Verständnis und gerechter Kritik Ulrich Christoffel in seinem Buche »Die romantische Zeichnung von Runge bis Schwind« klar herausgelöst, einem Werke, das für die gesamte Forschung über die Romantik als epochal bezeichnet werden muß.

Literarischer Handweiser, Freiburg

Ich möchte das Buch für die schönste Frucht halten, die bisher auf dem Boden des Wölfflin'schen Schulkreises ausgereift ist. Unverkennbar ist die Herkunft von Wölfflin in der schlagenden Umdeutung optischer Absichten und Eindrücke in begriffliche Erkenntnis. Neuartig und höchst persönlich tritt hinzu die tiefe menschliche Teilnahme, die zwar bei Wölfflin nie fehlt, jedoch verhalten gegen das Interesse an formalen Problemen zurücktritt. - Selbst wer mit den Künstlern der Romantik innig vertraut ist. wird betroffen von der Wesenhaftigkeit und Treue dieser Interpretierung, von den weiten Ausblicken, die sich immer wieder auf grundsätzliche künstlerische Fragen oder auf parallele Erscheinungen in Musik und Literatur eröffnen. - Dem Leser ist es, als ob ihn eine feste sichere Hand durch die bunt wechselnden Bilder eines Zaubergartens führte. Es spricht hier einer der wenigen Autoren, die wahrhaft befugt und berufen sind, sich über künstlerische Fragen vernehmen zu lassen, ein männlicher Geist, der frei von literarischer Selbstgefälligkeit und ohne akademische Methoden aus der Fülle reiner dichterischer Intuition schöpft und lebendige Erkenntnis in lebendig organischer Form mitzuteilen hat. Dr. Rud. Oldenbourg in »Kunstchronik«

Ein Kunstgelehrter, der sich nicht nur in seinem Fach ganz auskennt, sondern sich darin auch mit starker Künstlerbegabung eingefühlt hat, erschöpft in diesem Buche über die Zeichner-Romantiker von Runge bis Schwind seinen Gegenstand restlos und in einer Weise, die auch dem gebildeten Laien verständlich wird. Ja, er gibt, da er einleitend sich äußerst feinsinnig auch über die literarische Romantik verbreitet, eigentlich noch mehr, als man erwarten darf, eine kurze allgemeine Einführung in das Wesen der Romantik. Das mit 84 zum großen Teil ganzseitigen Abbildungen geschmückte Werk kann in unserer Zeit verwirrter und verwirrender Kunstanschauungen zur Vertiefung ästhetischen Verständnisses nicht angelegentlich genug empfohlen werden. Blätter für Bücherfreunde, Leipzig



## Almanach von Radierungen

von

## Moritz von Schwind

42 Radierungen und 3 Photogravüren. Mit erläuterndem Text und Versen von Erich Freiherr von Feuchtersleben

Nach den Orig.=Platten und 3 unveröffentlichten Radierungen neu herausgegeben von

### Otto Erich Deutsch

Dieser schon vor dem Kriege im Antiquariatsbuchhandel hoch bewertete Almanach von Schwind, eines der reizendsten Werke seiner graphischen Kunst ist im Jahre 1844 zuerst in Zürich und Karlsruhe erschienen. Ein später in Karlsruhe in kleiner Auflage auf Chinapapier hergestellter Privatdruck steht an Güte der Reproduktionen weit hinter der ersten Auflage zurück. Dem Herausgeber, einem der besten Kenner der Schubert- und Schwind-Epoche Wiens, glückte es, die verschollen gewesenen Originalplatten aufzufinden und nach Wien zu bringen. Sie wurden von den Besitzern für diesen einmaligen Neudruck von

## 500 numerierten Exemplaren

zur Verfügung gestellt. Die in der Deutsch-österreichischen Staatsdruckerei in Wien von diesen Originalplatten gedruckten Abzüge übertreffen an Feinheit und Schärfe beide früheren Ausgaben. Sie wurden um drei Gravüren nach unbekannten Radierungen Schwinds vermehrt, die ursprünglich für den zweiten, nicht erschienenen Jahrgang des Almanachs bestimmt waren. Zu diesen neuen, gleichwertigen Blättern hat der Wiener Lyriker Max Kalbeck stilgerechte Verse geschrieben.

## Die Vorzugs= und Liebhaberausgabe sind vergriffen Einfache Ausgabe (Nr. 151–500) in Kartonband 150 Mark

#### Aus den Urteilen der Presse:

Schwind wob aus Ornament und raphaelischer Gebärde, aus biedermeierlichem Naturalismus und neogotischer Bizarrerie einen eigentümlichen Stil der Vignette, so wunderlich und reich, feinlinig und dekorativ, zweckmäßig und pittoresk, daß man das Entzücken, das der alte Goethe an diesen ersten Arbeiten Schwinds bekundete, versteht und noch heute ohne Einschränkung teilt. Die Wiedererweckung dieser radierten Arabesken ist um so mehr zu begrüßen, als es sich hier ja nicht um eine Reproduktion, sondern eine Wiederverwendung von Originalplatten handelt.

»Basler Nachrichten«





651 B6

NE Bock, Elfried Die deutsche Graphik

> PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

